

The disastrous Live of February the 14th 1890 to aid in replacing the loss caused by through the Committee formed in The Old Country Sound University Il'u lesse Joseph Bace -

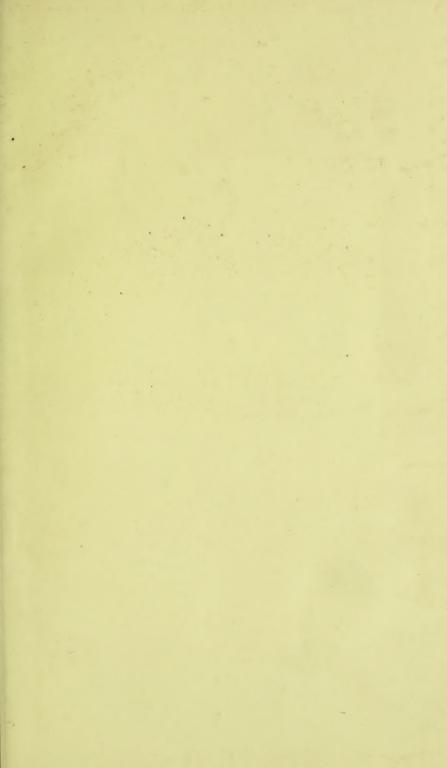



R378d

# Das deutsche Lied

in

## seiner historischen Entwidlung

bargestellt

bon

August Reißmann.

Mit Mufifbeilagen:

33 Lieber ans bem 15. 16. 17. und 18. Jahrhundert.

Caffel,

Berlag von Oswald Bertram.

1861.

# Das bentsche Lieb

iciner vistorishes Edukalığını

History

Angull Beiffmann.

14632 4 18191

THE RESIDENCE OF THE PART OF T

Series and Commit division

## Inhalt.

|                                                            |                                                                       | Seite      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Einleitung                                                 |                                                                       | 1          |
|                                                            | Erstes Buch.                                                          |            |
| Die Ansbildung der Form.                                   |                                                                       |            |
| Erftes Rapitel.                                            | Der Minnefang und ber Meisterfang                                     | 13         |
| 3weites Kapitel.                                           | Der Boltsgefang                                                       | 23         |
| Drittes Kapitel.                                           | Das Kunftlieb                                                         | 45         |
| Bweites Buch.                                              |                                                                       |            |
| Der unendliche Inhalt bedingt eine große Mannichfaltigkeit |                                                                       |            |
| oct Gorm                                                   |                                                                       | 77         |
| Erstes Kapitel.                                            | Das beutsche Lieb unter bem Ginfluß ber                               | 00         |
|                                                            | "Arie" in Oratorium und Oper                                          | 80         |
| Zweites Kapitel.                                           | Das volksthümliche Lieb                                               | -          |
| Drittes Rapitel.                                           | Die neue lyrische Dichtung ersorbert sesten An-<br>schluß an bas Wort | 132        |
| Viertes Kapitel.                                           | Die neue Lyrik verleitet zu scenischer Erwei=                         | 111        |
| ~"                                                         | terung                                                                | 144<br>156 |
| Fünftes Kapitel.                                           | Das beutsche Lieb in höchster Blüte                                   | 196        |
| Sechstes Kapitel.                                          | Liedes                                                                | 208        |
| Siebentes Rapitel.                                         | Der noble Bänkelfang                                                  | 223        |
| Drittes Buch.                                              |                                                                       |            |
| Das heutidie                                               | e Lied in seinen weitern kunftgeschichtlichen                         |            |
| Beziehun                                                   |                                                                       | 235        |
| Erstes Kapitel.                                            | Die Gewalt bes Lyrischen ergreift auch bas Epische                    | 236        |
| Zweites Kapitel.                                           | Einfluß des Liebes auf die übrigen Bocal-<br>formen                   | 258        |
| Drittes Kapitel.                                           | Einfluß bes Liebes auf die Entwicklung ber In-<br>strumentalmusik     | 273        |
| Rotenbeilagen.                                             | IN THE SECTION STATES                                                 |            |

JINHIE

Critics Sudn.

Das Recht ber Uebersetzung in eine fremde Sprache hat sich ber Verfasser vorbehalten.

M. Reißmann.

### Einleitung.

Das beutsche Lied führt uns nicht weiter zurück in die frühen Zeiten germanischer Geschichte, als dis in die Periode, in welcher das Christenthum den Bölkern deutscher Zunge verkündet wurde, und auch die Zeit noch, welche dasselbe bedurfte, um sich dem Bolksegeiste zu assimiliren, wird uns nur vorübergehend beschäftigen.

Wohl regt sich die Sangesluft überall mit den ersten Spuren ber Kultur, und daß die deutschen Stämme früh, schon in ber Beit ber Berührung mit ben Römern Gefang liebten und übten. wird uns burch glaubwürdige Zeugen bestätigt, aber Lieber in unserm Sinne hatten sie wohl nicht. Durch Tacitus erfahren wir, baf fie in eigenthumlichen Gefängen bie Stammesgottheiten bes Bolfes - Tuifto, ben Erdgeborenen und beffen Sohn Mannus feierten, und in ihren Schlachtgefängen einen Gott, ben ber Römer Berkules nennt, als tapferften Belben priefen. Er bezeugt ferner, daß bas Andenken bes Arminius in Liebern fortlebte, und gebenkt bes wildfröhlichen Gefanges, ben bie alten Deutschen bei ihren Gelagen während ber Racht vor einer Schlacht ertonen ließen. Daß von biefen Gefängen nichts erweislich auf uns gekommen ift, barf nicht befremben. Gie lebten nur in ber Tradition fort und in Folge ber gänzlichen Umgeftaltung germani= schen Geistes und germanischer Sitte mußten sie nothwendig abblühen.

Die Kunft hat biesen Verlust gewiß weniger zu beklagen als bie Kulturgeschichte. Die Römer wenigstens zeigen sich von germanisschem Gesange nicht sehr erbaut. Der Kaiser Julian nennt ihre Gebichte bäurisch und vergleicht ihren Gesang mit dem Geschrei

wilder Bögel und in ähnlichem Sinne urtheilt Tacitus. Benanstins Fortunatus geht sogar so weit, den Deutschen die Fähigsfeit abzusprechen, zwischen Schwanengesang und Gänsegeschrei einen Unterschied zu machen und Ammianus Marcellinus bezeichnet ihren Gesang mit stridere — zischen — knarren — pfeisen.

Wir haben wenig Grund, an der Wahrhaftigkeit dieser Zeugniße zu zweiseln. Die alten Germanen liebten Sagd und Krieg
über alles und die friedlicheren Beschäftigungen, welche allein die Kultur befördern, waren ihnen fremd. Dem entsprachen die Instrumente, mit denen sie ihren Gesang begleiteten. Benantius Fortunatus erwähnt zwar der Harfe — Cithera — als Begleitungsinstrument, doch hatte dies wohl wenig mit unserm gleichnamigen Instrument gemein, und bei den öffentlichen Gelagen und
gottesdienstlichen Feierlichkeiten verwendeten sie nur die schallverstärkenden Instrumente.

Eine bedeutsame Wendung trat schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus ein, zumeist herbeigeführt durch den Verkehr mit andern Völkern, in welchen die germanischen Stämme durch ihre Kriege, wie durch die Völkerwanderung gebracht wurden. Neben einer größeren Vildung blühte namentlich der Volksgesang jetzt mächtig empor und das Christenthum fand eine Menge Lieder und Gesänge vor.

Wie sehr aber auch jetzt noch dieser altgermanische Gefang von bem verschieben sein mußte, ben bie römische Kirche bereits mit fo glänzendem Erfolge auszubilden begonnen hatte, geht namentlich baraus hervor, daß es ben beutschen Reblen fo unendlich schwer wurde, ben römischen Gesang zu erlernen, und daß Jahrhunderte vergingen, ehe er ihnen nur einigermaßen geläufig wurde. Der gregorianische Gesang, aus welchem sich die europäisch abendländische Musit entwickelte, ift fo burchaus felbständiges Produtt driftlichen Empfindens und Denkens, daß er wenig mit ber hebraifden und noch weniger mit ber griechischen ober ber altgermanischen Befanges weise gemein baben konnte. Die Runft der Innerlichkeit - und por allem ber Gefang - konnte nur bann erft zur Blüthe gelangen, als bas Chriftenthum die Welt ber Innerlichkeit erschloß. Daß auch die Melodie des alt - und mittelhochdeutschen Gedichts nur eine gefteigerte Sprachmelobie, ein ftark burchschlagender Buchftabenreim ift, ohne die unterscheidbaren Intervalle, wie fie ber gregorianische

Gesang ausbildete, wird uns ebenso indirect wenigstens, durch übertieserte Zengniße, wie durch die erhaltenen Dichtungen bestätigt.
Nur durch eine energisch ausgedildete Sprachmelodie wird eine so
durchbildete Verstunst, wie die alt und mittelhochdeutsche ermöglicht, und wir werden später einsehen, daß diese Verskunst geradezu
verwildern mußte, um der selbständigen Gesangesweise Raum sür
ihre Entwickelung zu gewähren. Wie emsig das System der Versund Wortbetonung ausgebildet wurde, beweist die, wahrscheinlich
von Hrabanus Maurus zuerst versuchte, und von seinen
Schülern Otsried, Williram und Notker erweiterte genaue
Bezeichnung derselben.

Eine nur einigermaßen selbständige Melodie mit unterscheidsbaren Intervallen würde eher zur Ersindung der Singnote gedrängt haben, wie wir dies in der Entwickelung des gregorianischen Gesanges sehen. Und wenn die erste Strophe der Heidelberger Handschrift des Otsriedschen Gedichts mit Singnoten versehen ist, so bestätigt das nur die oben ausgesprochene Ansicht über den Unterschied zwischen gregorianischer und altgermanischer Gesangsweise. Die Singnoten dezeichnen die kirchliche, und die daneben streng durchsgesührte Bersbetonung die vollsmäßige Weise. So wird auch erstärtich, daß die Bezeichnung für den Bortrag Singen und Sagen dis tief in das dreizehnte Jahrhundert hinein eng verdunden ist, daß beide dieselbe Thätigseit bezeichnen und die Dichter häusig nur des Sagens Erwähnung thun, wo entschieden auch gesungen wurde. Mit der, durch die christliche Kirche augesbahnten und weiter gebildeten Selbständigkeit der Melodie beginnen sich auch diese beiden Begriffe zu scheiden und treten einander endlich gegenüber; sagen ist dann gleichbedentend mit lesen oder sprechen.

Diese wesentliche Verschiedenheit germanischen Gesanges von dem christlichen — dem gregorianischen einer = und die Unbeholsen- heit und Ungesügigkeit germanischer Rehlen andrerseits mochte auch mehr, als jere andere Rücksicht oder Absicht, die Ausschließung oder Beschränkung auf einen so geringen Antheil am gottesdienstlichen Gesange, wie er dem Laien innerhalb der christlichen Kirche gewährt wurde, nothwendig machen; und vielleicht darf man auch diesem, ohne fürchten zu müssen, eine heilige Sache zu prosaniren, eine viel weniger gottesdienstliche, als rein praktische Bedeutung beilegen.

Die driftliche Kirche verfuhr in ben erften Sahrhunderten gang bewunt umbildend und nengestaltend, und wir durfen annehmen, baß es auch in ihrer Absicht lag, die Germanen zum Gefange beran zu bisben. Und war es ihre Absicht nicht, so hat sie es wenigstens erreicht, burch bie besondere Art der ersten Ginrichtung bes Kirchengesanges. Obgleich schon bie ersten Bisthümer zu Mainz, Borms, Speier, Strafburg und Coln versuchten, bie neue Gejangsweise zu verbreiten, und obgleich ben Missionaren, namentlich seit Gregor II., welcher 715 ben papftlichen Stuhl beftieg, Die Pflege beiselben zur Pflicht gemacht war, so konnte er boch weniger festen Boten gewinnen als tas Chriftenthum felbst, und schon früh mußten die Frauen, und fpater auch die Manner vom Kirchengesange ausgeschlossen werben. Die Masse ber Laien betheiligte sich am gettesbienstlichen Gefange jett nur burch bie Rufe: "Kyrie eleison" - "Christe eleison" und "Hallelujah", und als fie auf bem Endvecal "a", bem sie später auch noch e und u und i beigesellten, ihre Stimme in wirklichem Gefange ausschallen liegen, so war bas eben wohl zunächst nichts weiter, als was bie geiftlichen Sänger felbit lernen und üben mußten - ein, fpater "Solmifiren" genanntes Schulefingen. Daß biefe fogenannten Jubeltone - longus sonus iubilationis - wirklich ber Ausbruck frober Begeiftrung und fprachlosen Entzückens geworben find, ift unzweifelhaft, aber von vorn berein fonnten fie es fannt fein. Jahrhunderte vergingen noch, che das religioje Empfinden des Bolfes ftart genng wurde, fich in tiefem Sinne fünftlerisch schaffenb zu erweisen. Diese Inbili bildeten sich zu abgeschloffenen Meledien aus, und auf fie ift ber Ursprung unseres Liedes gurud zu führen. Sie muffen in furzer Zeit sebon eine bedeutende Erweiterung erfabren haben, tenn Ausgang tes neunten Jahrhunderts waren fie schon so selbständig berandgebildet, daß sie sich von ben gesammten übrigen gettesbienstlichen Gefängen burch ihre größere Mannich= faltigleit wesentlich untersebieden — und baß man ihnen endlich besondere Texte unterlegte.

Notker der Aeltere — genannt Balbulus — war, wenn auch nicht Ersinder, doch neben den St. Gallischen Mönchen Natpert und Tutilo der eifrigste Verbreiter dieser neuen Weise des Lirchengesanges. Er selbst sagt: daß er schon in seiner Ingend aus ein Mittel gesonnen habe, die langgedehnten Inbili dem Wedächtniß haltbarer zu machen, und daß er endlich durch ein Antisphonar, das ihm ein Priester aus Gimedia zusührte, und in welchem die Indit mit Strophen, aber nicht sehlersreien, versehen waren, auf die Idee gebracht wurde: andere, in derselben Weise anfzusehen. Sie verbreiteten sich rasch und wurden, von den Päpsten sanctionirt, unter die Eultusgesänge ausgenommen, und einige haben sich bis heute in der katholischen Kirche erhalten, wie die Frehnleichnams Segnenz: "Lauda Sion" oder die Sequenz: de septem doloribus Mariae virginis: "Stadat mater dolorosa." Sie waren Aufangs meist unmetrisch, wenigstens war der Rhhthmus nur schwach zu erkennen (erst später, mit der immer wachsenden Herrschaft des Reims, wurden sie metrisch) und, wie das der Eultus erforderte, in sateinischer Sprache abgefaßt.

Bald jedoch wurde anch das Bedürfniß nach beutschen Texten für die Inbeltone rege und der und erhaltene Gesang auf den Apostel Petrus: "Unsar trohtin hat farsalt" verdankt ihm seine Entstehung. Er hält, abweichend von den lateinischen Segnenzen eine Strophenart sest, hat also Liedsorm — während die übrigen Texte der Inbili verschiedene Strophenarten mischen — allein die Melodie macht ihn zu einem segenannten "Leich" die eigentlich ursprüngliche Ferm der Sequenz. Zede Strophe hat ihre besondere Melodie, mit Ausnahme des "Aprie eleison" und "Christe eleison." Und wenn es überhaupt eines Beweises dafür bedürste, daß die strophische Abtheilung das Belksmäßige ist, so liesert ihn die Geschichte in der eigenthümlichen Weiterbildung dieser beiden Kormen.

Schon Notker Labeo († 1022) unterschied lied unde leicha — und in dieser sesten Abgrenzung wurden beide Formen weiter gebildet. Das Lied hielt eine Strophenart sest, der Leich mischt oft die verschiedensten und faßt sie zu einem einheitlichen Gedicht zusammen. Zene Form sindet eine immer wachsendere Ausbidung, namentlich im Volkögesange, während diese nur einige Jahrhunderte hindurch vorherrschend im Kunstgesange und dann auch eine Zeitlang als Tanzsorm (Neihen) auch im Volkögesange vorübergehende Pflege sindet und endlich abblüht und versichwindet.

Die Melodien dieser Sequenzen gehören, wie bereits erwähnt, ber gregorianischen Gesangsweise an, jenem cantus choralis, ber

in seiner einfachen Erhabenheit und Großartigkeit so recht geeignet ift religiöfer Bolfsgefang zu fein. Ihr eigentlicher Urfprung unterscheidet fie wesentlich von allen anderen Gefängen bes Cultus ben liturgischen Gefängen und ben Humnen. In biesen war bie Melobie bas Untergeordnete, ber Text bas Bestimmente und Maggebende, bem sich die Melodie auschließen mußte. Bei ben Profen und Sequenzen verhalt es sich gerade umgekehrt. Melodie ift unmittelbarer Ausfluß bes erwachenden religiöfen Gefühls, bem ber Text erft in festem Anschluß an jene eine begriffliche Faffung zu geben trachtet. Das einzig formelle Band find für bie Melodien nur die Regeln bes gregorianischen Kirchengesanges. Dieser unterscheibet sich wesentlich von dem unfrigen - aus bem Bolksgefange gebildeten. Auch ihm liegt bie biatonische Tonleiter zu Grunde, aber indem er seine Tonleitern ohne bie, burch bie Versetzungszeichen — # und b. — erzeugten Salb= tone, bie man noch nicht kannte, construirt, wird jede von ber andern verschieden. Das moderne Tonsustem gleicht, mit Sulfe biefer Halbtone, die Intervalle ans, fo daß die Cour Touleiter gang dieselben Fortschreitungen zeigt, wie die G=, D= und jede andere Dur=, und bie Amoll= wie jede andere Molltonleiter. Wir besitzen bemnach nur eine Normaltonleiter und zwei Alanggeschlechter: Dur und Moll. Das gregorianische Sustem kennt biefe Ausgleichung nicht. Indem es seine verschiedenen Touleitern nur aus ben Normaltonen bilbet, erhält es fo viel verschiebene Tonleitern, als es eben Normaltone hat. Denn bie Tonleiter, welche nach biesem Shitem auf D. erbant ift, beißt:

zeigt also die Halbtöne von der dritten zur vierten (E-F.) und von der sechsten zur siebenten Stufe (H-C.), die aber, welche mit E. beginnt:

zeigt sie von der ersten zur zweiten (E — F.) und von der fünften zur sechsten Stuse (H — C.). Diese Tonseitern unterscheiden sich in mindestens einem Berhältniß, und diese eigenthümsliche Construction jeder einzelnen giebt ihr auch einen, von dem der andern abweichenden Character und bedingt zunächst jene eigenthümsliche Melodiessührung, die und in ihrer Fremdartigseit so wunderbar annuthet.

So fennte keine, nach bem System ber Octavengattung abgefaßte Melodie ben, für unfre Melodiebildung meist so unerläßlichen Unterhalbten von ber siebenten zur achten Stuse haben, als da, wo es die streng befolgte Gesangsregel gestattete — in der jenischen und shvischen — (von C. und F.) und dies verleiht den Melodien das eigenthümlich Schwebende, bei aller Indrunst doch undesriedigt Schnsüchtige ihrer Virsung. Dem entsprechend ist auch die eigenthümliche Behandlung der großen Terz im Gegensatz zur kleinen und zur Quint und Quart. Die große Terz durste im alten System nicht zur eigentlichen Bedeutung gelangen. Sie schlicht in ihrer Klangwirkung eng der Dominant dewe gung an, ja vellendete diese eigentlich erst, während die kleine, die Melsterz, sich enger dem Princip der Ruhe, des Insichverharrens, der Tonita anschließt und das Letztere entspricht dem Melissempsinden jener Zeit mehr als jenes.

Es bürfte hier schen nothwendig werten, auf diese ganze Eigenthümlichteit des Tommaterials specieller einzugehen, weil sich hierans die Bedeutung des gregorianischen Systems am Sichersten erkennen läßt und weil wir für unsere Hauptaufgabe, die historische Entwickelung des modernen, auf jener Eigenthümlichkeit beruhenden Tonspstems, einen sichern Ausgangspunkt gewinnen.

Das Grundelement der modernen Musif ist der Accord. Er entsteht aus der gleichzeitigen Verbindung von drei oder mehr terzensweis aufgedauten Tönen. Zwei Terzintervalle zu einem Intervall vereinigt nennen wir Quint. Das, mit sich selbst einheitliche Ausgangsintervall Prime — und insosern es im Preislang das Terzsund Duintintervall bestimmt, Grundton. Dieser ist im Dreislang das Moment des Veharrens. \*) Die Quint erscheint als sein Gegensah, als Moment stetiger Vewegung. Treten beide zu einer Klangwirfung zusammen, so muß diese eine zwiespältige werden, instem ein Moment das andre aufzuheben trachtet, und so wird die Sehnsucht nach einem Dritten rege, das jenen Zwiespalt ausschet. Ties dritte, einigende Moment, ist die Terz und in ihrem Hinzutritt

<sup>\*)</sup> Die erste Anregung zu berartigen Untersuchungen gab wohl ber berühmte Phitosoph Herbart. Gine ebenso tieffinnige, wie erichöpfende Begrintung bes moternen Tonsustems lieferte Mority hauptmann in seinem Werfe: Die Natur ber harmonit und Metrif. Leipzig 1853.

gewinnt der Dreiklang erst einheitliche Wirkung. Das Quintintervall ift in Dur und Mell gleich, natürlich auch bie Quintwirkung; bie Bermittelung jedoch ist eine verschiedene. In Dur erfolgt fie burch eine große, in Moll burch eine kleine Terz; und bas erklärt ben Unterschied ihrer Mangwirkung. Die Durterz liegt bem Moment ber Bewegung - ber Quint näber, e-e ist eine große, e-g aber nur eine kleine Terz, fie hebt baber jenen Zwiefpalt ener= gisch, mit festem, sicherm Anschluß an die Quint auf; von jener Sehnsucht nach Erfüllung bleibt keine Spur mehr zurück und ber Durdreiklang ist beshalb ber volle und gebrungene Ausbruck thatfräftiger Befriedigung. Die Mollterz schmiegt sich weich und gebrückt an den Grundton; sie ift nicht vermögend, jenen Zwiespalt aufzuheben, es bleibt noch ein gut Theil Schufucht nach Durbefriedigung zurück. In ihrem engern Anschluß an die Quint, bas Mement ber Bewegung erhält bie Durterz zengende Kraft. Dies Moment wird so vorherrschend, daß ber Durdreiklang, in andere Beziehung gesetzt, neue Harmonicen nach sich zieht. Die Mollterz liegt bem Moment ber Ruhe, bem Grundton näher; bas ber Bewegung tritt zurück und ber Molldreiklang nimmt an ber Bewegung nur noch Theil, er regt fie nicht an. Die zeugende Kraft erweist sich zunächst in ber Bilbung ber Tonart. Jeber Durbreiflang fann ein Erzengtes und ein Erzengendes sein. 3m erstern Falle ift er tonischer, im letten Dominantbreiklang. Der Dreiklang e-e-g ist tonischer Dreiflang in ber Beraussetzung bes Dreiflangs auf feiner Quint — bes Dominantbreiklangs g-h-d; als Dominant= breiklang erzeugt er seinen tonischen Dreiklang f-a-e und auf biefer Erscheinung, ber Folge von Dominant und Tonifa, berubt ber gange harmonische Gestaltungsprezeß. Es erfolgt bie Bilbung bes Ober = und Unterdominant = Dreiklangs :

$$\underbrace{f-a-c-e-g-h-d}$$

als die Angelpunkte der Tonart. Die Vildung der Molltenart erfolgt in anderer Weise. Der Molltveiklang ist nicht erzeugend, er kann nicht Dominant sein. Um tonischer Dreiklang zu werden, leiht er sich den Durdominant-Dreiklang, und der Dreiklang auf seiner Unterdominant ist eine Nachbildung der Accordsolge in Dur:

$$f-as-e-es-g-h-d$$

Auf bieser Beschränkung bes Mollbreiklangs bernht bas Versichwennmene ber Molltonart. Der Durdreiklang nimmt in seiner dreisachen Stellung als tonischer, Dominants und Untersteminants-Dreiklang auch verschiedenes Klanggepräge an. Der Mollsbreiklang entbehrt dieser Färbungen, er ist immer gleich. Die Mollsbratt gewinnt daher einen Aufschwung nur durch die Ausweichung nach Dur, und sie erlangt ihren ewig gleichmäßigen Charakter erst wieder durch den Dominants-Accord der Durtonart, der sie zurücksleitet. Dies führt uns auf den innern Zusammenhang von Mollund Dur. Die Terzenreihe macht ihn auschaulich:



Die weitere Verfolgung bes Verfahrens, das Tonmaterial aus fich felbst zu entwickeln, führt zu neuen Dur = und Molltonarten. Der Durdreiflang kann tonischer, Dominant= und Unter= dominant=Dreiflang sein, und jede dieser Beziehungen hat noth= wendig zwei andere zur Folge. Wird ber Dominant- Dreiklang ber Cour Tonart tonischer Dreiklang, so ift natürlich ber Dreiklang e—e—g nicht mehr tonischer, sondern Unterdominant » Dreiklang, und durch den neuen Dominant » Dreiklang d—sis—a ist eine neue Tonart characterisirt: die Gdur » Tonart. Ihr Dominant » Dreiklang als tonischer gesetzt, erforbert einen neuen Dominant Dreiklang a-cis-e und er führt eine neue Tonart ein: Dour. Auf biesem Wege ergeben sich, im Quintenzirkel, fämmtliche Kreuz = Tonarten. Das andere Berfahren, ben tonischen Dreiklang als Dominant = Dreiflang gesetzt, führt im Quartenzirfel ben B = Tonarten zu. Diese boppelte Erweiterung bes Tonartensustems erzielt, als von zwei einander entgegengesetzten Boraussetzungen ausgehend, auch boppelte, einander entgegengesetzte Klangwirfung. Das Moment ber Bewegung, die Dominant, als bas ber Ruhe, Touita geseut, erzielt eine Erhöhung und Steigerung, und umgefehrt, das Moment ber Rube als bas ber Bewegung gesetzt, erzeugt eine Verfenfung ber Grundstimmung.

So erweist sich das moderne Tonsusten mehr als harmonisch, das gregorianische als melodisch construirt. Auch die Dominantbewegung zeigt sich im altkirchlichen, dem gregorianischen Gesange melodisch wirksam, zunächst in ber Bildung ber Tonleiter in Tetrachorben:

Beteutsamer noch tritt die Dominantbewegung in der besondern Führung der Tonleiter, und der auf sie basirten Melodien — als autheutische und plagalische auf. Früh sehon suchte man innerhalb der einen Tonart eine reichere Charafteristit durch Bersetzung der Tetrachorde zu gewinnen. Die Tonleiter vom Grundton bis zur Octave geführt (wie oben) nannte man authentisch; (vom griechischen augertzz, ächt oder selbständig, weil vom heil. Umbrosius herstammend); von Quint zu Quint geführt

hieß sie plagalisch (von alazios hergeleitet ober entlehnt). So erweiterte sich ber Kreis ber Tonarten auf 14, die indeß sich auf 12 reduziren, weil die mit f beginnende Tonseiter durch die, von der allgemeinen Regel abweichende Bildung der Tetrachorde — das eine zeigt nur Ganztöne

so wohl authentisch wie plagalisch sich als wenig brauchbar erwies. Diese besendere Führung der Tonleiter mußte die Strenge und den typischen Character der alten Melodie bedeutsam mildern und sie dem modernen Tonsussen näher führen, und schon Karl der Große sah sich genöthigt durch kaiserliches Mandat zu erklären: "oeto toni sufficere videntur." Durch die kontrapunctischen Arbeiten der nachsolgenden Jahrhunderte wurde der gesammte Prozeß bedeutend ausgehalten — sie hielten sich streng innerhalb des ursprünglichen Sustems — allein in der Praxis mußte sich namentlich in den plagalisch gesührten Melodien die Nothwendigseit der Ausgleichung durch die Bersetzungszeichen heransstellen, und als endlich im Boltsgesange die große Terz vorherrschend wurde, starb das alte System ab und an seine Stelle trat das neue — unser modernes. Es wird Hauptausgabe unserer Darstellung sein, diesen gesammten Entwickelungsgang nachzunveisen.

Ungleich schwieriger, wenn nicht geratezu unmöglich, türfte es sein, in ten Seguenzen-Melorien ein bestimmtes rhythmisches Geset

zu erkennen. Der gregorianische Gesang ging wieder zurück auf ten einfachsten, aus Hebung und Senkung gebilteten Rhythmus, weil dieser, auf den Accent basirend, der einzig volksmäßige Gemeindegesang ist. Er bewegt sich in Tönen von gleichem Werth, mit Ansnahme des vorletzten Tons der Zeile, der gewöhnlich doppelt fo lang wurde. In ben Sequenzen Melobien machte fich früh eine größere Mannichfaltigkeit geltend und vielleicht fonnte man biefe auf dieselbe Lust, einen feststehenden Gesang zu verschnörkeln, zurück-führen, die hent noch im Bolk lebt und namentlich im Choralgefange sich geschäftigt erzeigt. Ihnen fehlte ja selbst bas formale Band ber Sprache; fie wurden, wie bereits angeführt, zunächst ohne Text erfunden und konnten zu einer viel reicheren Melismatik gelangen, als jene gregorianischen Hymnen. Streift man diese ab, so bleiben ähnliche Melodien, wie die des Hymnus zurück. Daß das Volk in dieser schaffenden Thätigkeit durch die reich ausgebildete Sprachmetrit seines alten Bolfsliedes vielfach geleitet wurde, bauf man sicher annehmen. So ist wohl bie, bis ins fünfzehnte Jahr= hundert allgemein als Regel geltende Verlängerung des ersten Tons jetes Lietes, auf basselbe rhythmische Gefühl zurückzuführen, bas sie brängte, ber ersten Silbe, gleichviel ob kurz ober lang — mit wenig Ausnahmen — den Hoch = oder Haupt ton zu geben, eben so wie anzunehmen ist, daß die, im alt = und mittelhochdeutschen hänsig vorkommende Silbenverschleifung

#### swie er kleidete sîne man

auf die Triese — und auf den später so eigenthümlich wirkenden Wechsel der Dreitheiligkeit mit der Zweitheiligkeit geführt haben mechte. Wir gehen auf Einzelnes später noch näher ein.

Die Nothwendigkeit, dieses Berfahren unter ein bestimmtes Gesetz zu bringen, stellte sich erst mit dem Beginn der Mehrstimmigkeit heraus. Als zwei oder mehr Stimmen zu gleicher Zeit sangen, wurde es nothwendig, die Daner jedes einzelnen Tons bestimmt zu sixiren. Fast zu derselben Zeit mit der Harmonit beginnt daher die Feststellung einer Mensuraltheerie. Freilich verster auch sie sich, wie jene, in unsruchtbarer Speculation, fand aber im Belfsgesange gleichfalls sich wieder. Dieser sand den Weg zu so herrlicher Entsaltung, daß er im Resonnationszeitalter dem Kirchengesange die Elemente seiner Berjüngung zurück geben und

eine ganz neue, unsere moderne Musik erzeugen konnte. Ehe indeß das Volkslied diese Blüthe erreichte, ersuhr der gregorianische Gesang bereits eine, mehr kunstmäßige Umbildung im Minnesgesange, wie im Meistergesange, und da beide nicht ohne directen Einsluß auch auf den Volksgesang geworden sind — und im Grunde genommen einige Verwandtschaft der Bestrebung zeigen, so müssen wir beide etwas näher betrachten, wenn auch beide eine positiv bedeutende Meledie nicht erzeuget haben.

### Erftes Buch.

Die Ausbildung der Form.

### Erstes Kapitel.

Der Minnejang und der Meifterfang.

#### a. Der Minnefang.

Mancherlei Umstände mußten zusammen wirken, diese erste Frucht, welche das Christenthum auf dem Gebiete der deutschen Kunst emportrieb, zur Neise zu bringen. Die veränderte Stellung, in die jetzt das Einzelindividuum tritt, mußte nothwendig von solgenschwerer Einwirtung auf die Entwickelung derzenigen Künste werden, welche für den individuellen Ausdruck so ausschließlich geeignet sind: Dichtstusst und Musik.

Das ist einer ber Hamptvorzüge ber christlichen Religion vor allen andern, daß sie das Recht der Innerlichkeit gewährleistet. Wenn der Einzelne sich bisher nur als Theil der Gesammtheit empfinden lernte, so beginnt er jetzt sich als Individuum zu fühlen; es entsalten sich die subjektiven Mächte seines Innern une früh schen wagt der deutsche Geist im Kampf gegen die Hierarchie, welche ihm die kann empfundene Freiheit des Subjekts zu rauben trachtet, seine Individualität geltend zu machen und wird dadurch zu immer energischerer Einkehr in sein Inneres gedrängt.

Sollte vieser neue Inhalt, ben bas Subjeft gewinnt, sich nicht in objektlosen Trämmereien und gestaltlosen Schemen verlieren, so mußte er an ber Brust bes allgemeinen Lebens genährt und mit ihm in andauernd unterhaltene Beziehung treten, und so war es wiederum nothwendige Bedingung, daß gerade jene Zeit der Entsfaltung beutscher Individualität von gewaltigen Ideen und Ereigsnissen bewegt wurde.

Die Arenzzüge sind so tief in das Leben der Bölfer eingreisende Erscheimungen, daß sie die Phantasie poetisch stimmen, die dichsterische Begeisterung mächtig auregen mußten und der, durch sie herbeigeführte Berkehr mit den Bölfern der verschiedensten Sitten und Sigenthümslichkeiten, mit unterschiedener Lebensweise und Bildung, vor allem auch der specielle Austausch der Erzeugnisse der Phantasie, der Künste und Wissenschaften wirsten befruchtend und nährend auf das erweckte innere Leben ein. So werden auch der beutschen erischen Dichtung eine Menge Stosse zugeführt, die sie vorher nimmer gefannt und jene lyrische Selbstbeschaulichkeit erzeugt Formen und Töne, wie sie die ganze reiche Bergangenheit nicht gehabt haben konnte. Im ganzen Geiste der Zeit aber ist es begründet, daß die erste Phase des lyrischen Gesanges eine ritterliche, oder wie sie bezeichnend heißt, eine hösische ist.

Der Stand der Ritter, der schon vor den Arenzzügen sich ans den edelbürtigen und vollfreien Leuten gebildet, und begünstigt durch die friegerische Zeit zu sester Albgeschlossenheit und zu bedentenden Privilegien gelangt war, sondert sich bald von den andern Ständen ab und errang namentlich in Nordsrankreich und der Provençe früh große Selbständigseit. Ganz besonders aber verlieh der erste Kreuzzug ihm einen solchen Glanz, daß der provengalische bald tonangebend für die übrige Nitterschaft wurde.

Wie nun mittlerweile in der christlichen Kirche Maria, die Mutter Jesu, der Mittelpunkt der gesammten Gettesverehrung geworden war, wie der gesammte Cultus in einen Mariencultus aufzugehen begann, so wurden die Franen Mittelpunkt des beledteren und seiner gesitteten geselligen Verkehrs, und Dichtkunst und Tonkunst, wie das gesammte Leben, begaben sich in den Dienst der Franen, und so treibt jene Zeit herauf, die wir, allerdings sehr einseitig, die Zeit der Minnessinger nennen. Nicht Minne allein, sondern die gesammten Ereignisse des Lebens und der Welt geben ihnen Stoff sür ihre Dichtung, die somit nach passender Bezeichenung auf Gottesdienst, Francuschen und herrendienst gerichtet ist.

In welcher Ausbehnung die erblühende beutsche Lyrik, was Bers und Reim und strophisches Gebäude anbetrifft, von der romanischen beeinflußt ward, kann hier nicht weiter untersucht werden.

Eine Vergleichung ber wenigen erhaltenen Melodien indeß zeigt die beutschen als durchaus selbständige Produkte beutscher Sangesluft; denn auch jene Weise des Kirchengesanges, als bessen Umbildung sie erscheinen, hat sich der beutsche Geist bereits in unablässiger Arbeit angeeignet, so daß sie schon als sein eigenstes Produkt gelten müssen.

Die Melodien ber Lieber ber ältern Minnesinger scheinen noch eine Mischgattung jener, mehr volksmäßigen, aus ben Sprachaccenten gebildeten älteren und ber neuen, mehr rein musikalischen gregorianischen Rirchengesangsweise gewesen zu sein. Die Dichtung schloß fich im Beginn biefer Periode entschieden bem Bolksmäßigen an und bie Gedichte bes 12. Jahrhunderts von bem Kürenberger, Meinloh von Sevelingen, Dietmar von Gift u. A. zeigen in Wort und Weise eine viel innigere Verschmelzung, als bie fpateren Lieder, die unter bem entschiedenen Ginfluß ber romanischen Lyrik am Ente tes 12. Jahrhunderts entstanden und bei Seinrich von Belbede, Friedrich von Saufen, Seinrich von Do= rungen u. A. schon eine Mannichfaltigkeit ber Form und Gewandheit ber Sprache zeigen, welchen die mufifalische Darstellung nicht mehr zu folgen vermochte. Die große Innigkeit und Gemüthstiefe ber ritterlichen Sänger konnte in ber Melobie kaum eine Steigerung finden, und für bas formell kunftreiche ber neuen Liederpoesie fehlten bem Befange eigentlich bie Darstellungsmittel noch gänzlich, und der Minnesang bedurfte ihrer auch wohl noch nicht. Jene Gemüthsfülle, welche im Worte nicht vollständig zur Erscheinung kommt, und die rechtes Objett für mufikalische Darstellung ist, war bei bem Minnefinger wohl noch wenig vorhanden. Die ganze Empfinbung kommt in ben klangvollen, feinstunig abgestuften Accenten und dem wunderbar mannichfaltigen und festgeschlossenen Bersbau fo vollständig zum Ausbruck, bag ber Melodie wenig Raum bleibt für ihre eigene Darstellung, und bag wir felbst mit unseren reichen musikalischen Mitteln faum im Stande sein würden, den Ausbrud ber Lieber eines Beinrich von Morungen 3. B. gu fteigern.

Diese kunstwolle Behandlung der Liebsorm wird aber erst im breizehnten Jahrhundert entschieden eine regelmäßige, wie namentslich aus der streng durchgeführten Dreitheiligkeit der Strophe zu ersehen ist. Die Lieder, ursprünglich einstrophig, zeigen jetzt mehrere Strophen, deren jede in drei Theile, nämlich in zwei, die Stollen genannt, den Aufgesang ansmachen, und metrisch gleichgebaut sind, zerfällt, während der dritte Theil, der Abgesang, ein eigenes Metrum behauptet. Innerhalb dieses Gesetzes, von dem sich natürlich auch Ausnahmen sinden, entwickelten die Dichter eine große Freiheit und Mannichsaltigkeit.

Wür die musikalische Gestaltung konnte bas indeg jett noch nur von geringer Bedeutung werden. Freilich erfolgte biefe Darftellung nach musikalischen Principien bes Neims und ber Accentuation, aber um sie auch specifisch musikalisch zu vollenden, mußten jene andern Mächte mufifalischer Darftellung, bie Barmonie und ber felb= ständige musikalische Rhythmus, sich bedeutsamer berausbilten - und beite waren bem Minnesang noch unbekannt. Bene freie, feinere und belebtere strophische Gliederung durch überschlagende und fünstlich verschlungene Reime, die das Runftlied vom Voltslied unterscheibet, bas meift Zeile für Zeile reimt und mit jedem Reimpaar auch ten Getanken abschließt, ift musikalisch wirksam nur herzustellen, wenn die durch Reime gebundenen Zeilen auch harmonisch und rhythmisch in Wechselwirfung gebracht werden. Die rein meletische Gesangsweise vermag ties nur sehr beschränft und nur bann, wenn fie fich auf bem Grunde jener Anschanungsweise erbebt, die tas gesammte Tonmaterial and ten beiden gegenwirtenten Maffen - Tonifa und Dominant - erfteben läßt, und tiefe war ja jener Zeit noch ziemlich fremd. Das Tensustem war noch ein rein meledisches, die Harmonik ward erst von den gelehrten Musikern ber Lirche und ber Alöster noch unvollkommen geübt, und zwar nicht nach tem natürlichen Princip ter Accordverwanttschaft, was für ten Ban tes Lietes tas einzig zwechmäßige ift, sondern nach bem melodischen bes gregorianischen Cantus choralis.

Der musikalische Rhythnus endlich vermag nur bam ben Ban bes Liedes gleichsam zu vollenden, wenn er sich über bas Princip bes Wortaccents erhebt und mehrere Verssüße berartig zusammensaßt, daß er aus ben accentnierten Worten bes Verses eines hervorhebt und cs, während die übrigen sich nach ihm abstusen, zum Exponenten einer ganzen Reihe macht, wodurch dann die strophische Gliederung vollendet ist. Jahrhunderte vergingen, ehe er hierzu gelangte. Der musikalische Rhythmus dieser ganzen Periode bis ins Reformationszeitalter hinein, ist eine, mehr außerhalb des Tommaterials liegende Schätzung der Noten und ersolgt nach immer verwickelteren Theoremen.

So lange beibe genannte musikalische Mächte in ihrer innersten Wesenheit noch ben Erfindern ber Melodien verschlossen blieben, konnte bie umsitalische Darstellung nirgend über jene bloße Lust am Gefange zu einem, nur einigermaßen selbständigen Erguß ber Stimmung fommen. Die Melodien der Minnesinger unterscheiden sich von der wahrscheinlichen Weise der vorchristlichen einerseits nur in der, durch die unterscheidbaren Intervalle hervorgerusenen, geho= beneren Wirkung, andrerseits, so lange sie sich noch dem Sprach-rhythmus auschmiegen und einzelne bedeutsame Worte durch längeres Berweisen auszeichnen, durch eine größere Bestimmtheit und Dentlichfeit bes Bortrags. Mit ber Berfeinerung ber sprachlichen Metrik nußte indeß auch dieser Borzug schwinden. Die Melodie konnte nun nicht mehr folgen. Text und Melodie kallen auseinander, was die Verwilderung des Versbaus nothwendig zur Folge hat und so gewinnt die musikalische Darstellung Naum und Zeit für ihre selbständige Entfaltung. So lange diese sich dem beengenden Einfluß des Sprachmetrums unterwarf, war ihre selbständige Ausbildung nicht möglich. Erst als Sprache und Vers zu todten Fors men verknöcherten und endlich verwilderten, begann eine neue Phase bes Gesanges und erst nachdem bie Musik, burch Jahrhunderte lange, sorgsame Pflege großjährig geworden war, finden wir sie mit der, inzwischen auch wieder herrsich aufgeblühten Sprache, mit einer lebendig umgestalteten Verdunst verbunden. So bezeichnet denn das Minnesied, musikalisch betrachtet, nur einen bedeutsamen Fortschritt zur Freiheit ber melobischen Entfaltung.

Wol liegt auch ihm noch jenes Gesetz ber Octavengattung zu Grunde, bas in den Sequenzen sich gestaltend erweist, aber die Melodien sind, wenn nicht so großartig wie die Sequenzen Melodien, doch freier, menschlich inniger. Nirgend begegnen wir jener ängstlichen Schen vor der großen Terz, welche die Melodien des gresgorianischen Kirchengesanges auszeichnet, und schon macht sich in

ihnen, nicht mehr nur in einzelnen Schritten, sondern im Ganzen, in der Markierung der Stollen und des Abgesanges die Quintbewesqung geltend, und sie weisen so auf die eigentliche Macht jenes Gesches in der Harmonie hin, das die Harmonifer vergebens suchten, und das zu sinden dem Instinkt des Volles verbehalten war. Wie wenig gleichwohl die Minnesinger die wirklich gestaltende Macht des Gesanges kannten, wird noch theils durch die große Gleichmäßigkeit ihrer Melodien, theils dadurch bewiesen, daß sie nicht nur epische, sondern auch diraktische Gedichte ebenso sangen, wie die lyrischen Lieder.

Huf die bereits genannten mittelhochbentschen Lwifer, Die für ben Frühling bes Minnesanges gelten können, folgen bie vollendeten Meifter Reinmar ber Alte, hartmann von Aue, Balther von ter Bogelweite, Bolfram von Eichenbach, Gott= fried von Strafburg und Neibhart von Rauenthal. Würdig schließt sich ihnen. Anderer zu geschweigen, ber jüngere Ulrich von Lichtenstein an. Dagegen leitet Beinrich von Meißen ober Frauenlob († 1318) zu ben bürgerlichen Meistersingern hinüber. Auch bie wenigen Evlen, bie zu Ausgang bes Mittelalters als Chrifer zu nennen sind, wie Sugo von Mont= fort (um 1400) und Dewald von Wolfenstein († 1445) lehnen sich mehr an bas Boltsmäßige, als an bie alte Hoffunft an. Mit bem Berfall bes bentschen Reiches, ber Thronbesteigung Rubolis von Habsburg, erlosch auch ber Glanz bes alten Ritter thums; es ward wieder, was es einst gewesen, ein Reiterstand, bem nichts ferner liegen konnte, als bie Pflege ber Dichtkunft.

Das Emperblühen ber Städte ließ bann auch niehr und mehr ben Abel gegen ben Bürgerstand, ben die politischen Verhältnisse begünstigten, in den Hintergrund treten, und die Pflege ber Dichttunst ging, dem entsprechend, in die Hände ber Bürger über und so erscheint das Lied in seiner zweiten, gleichsalls mehr kunstmäßigen Phase, als Meistertied, im sogenannten Meistergesange.

#### b. Der Meiftergefang.

Biel weniger noch als ber Minnesang, kounte ber Meistergesang eine höhere, als sormale Bedeutung für bas Musikalische gewinnen. Den ehrsamen Handwerksmeistern sehlten ja alle bie

Borginge ber ritterlichen Sänger, welche ben Minnefang zu einer fo bedeutsamen Erscheinung machten: Die feine Bilbung und Die erhöhte Lebensstellung, Die eine weite und freie Weltanschauung ermöglichte. Praftisch verständig, trieben bie Meisterfänger die Runft bes Gefanges handwertsmäßig, wie ihr bürgerliches Gewerbe und engten fie, treu bem Beifte ber Zeit, zunftmäßig in förmlichen Schulen ein. Auch giebt ihnen nicht mehr bas Leben und bie Liebe, ober Sage und Weschichte, sonbern bie Bibel Stoffe für ihre Dichtung und die Form der Darstellung wird nicht mehr, wie in ber Blüthe, ja felbst noch zu allermeist im Verfall ber höfischen Dichtung von bem, burch ben Stoff beherrschten, tichterischen Befühl, fondern durch starre, auf dem Wege einseitiger Abstraction aus ben vorhandenen Dichtungen gezogenen Regeln bedingt. Wie aber bie Meisterfänger selbst ihren Ursprung von bem gottbegeisterten Sanger David ableiteten, fo ift auch ihre Befangsweise bem, vom jubischen Synagogen = Gefange abgeleiteten und von ber driftlichen Rirche weitergebilreten, pfalmobierenden Gefange bes Liturgen näber verwandt, als bem mehr vollsmäßigen ber Seguenzen.

Obgleich in mehreren Liedern der Meistersänger der Ursprung der eigentlichen Singschusen viel weiter zurückverlegt wird, so dürfte doch die erste derartige Verbindung bürgerlicher Sänger die sein, welche Frauenlob in Mainz um sich versammelte. Sigentliche Verbreitung fanden diese Schusen erst seit Mitte des vierzehnten Jahrhunderts und zwar mehr in den südslichen, als in den nördslichen Gauen Deutschlands.

Nach Wagenseil's, in seiner, einem größern Werfe: De civitate Noriberg. Altdorf 1697, angehängten Schrift: "Bon ber Meistersinger hetrseliger Runst," war zu Nürnberg "bie hohe Schul" und zu Mainz ber eigentliche Sammelplatz.

Ueber die Ginrichtung ber Schule und ber Zunft erhalten wir gleichfalls in jenem Buche genügenten Aufschluß.

Die Borschriften, welche die Meister bei dem Gefange beobachsten nußten, waren in der sogenannten Tabulatur zusammensgesaßt. Wer diese noch nicht vellständig inne hatte, war "Schüler"; Schulfreund aber dersenige, welcher sie vollständig wußte. Ein Sänger war, wer fünf die sechs Töne (Melovien) singen konnte und wer nach einem gegebenen "Ton" ein Lied versertigte, ein "Dichter"; Meister entlich wurde, wer einen neuen Ton

erfant. Sämmtliche Mitglieder der Zunftgenossenschaft hießen Geschlich after. Ihre Zusammenkünfte hielten sie gewöhnlich an Sonns und Feiertagen und sie begannen mit dem sogenannten "Treisingen", bei welchem die "Merker", diejenigen, welche auf die Fehler ausmerken nunften, nech nicht thätig waren. Erst bei dem sogenannten Hauptsingen wurde "gemerkt" und je nach dem Urtheil dieser Nichter erfolgte Belohnung oder Bestrafung. Das Nichteramt war den Merkern sehr erleichtert durch eine ziemslich genane Ausssührung alles dessen, was als Fehler galt. Ihr Hauptangenmerk hatten sie auf die Neinheit des Neims und auf die Silbenzählung zu richten; das Gesetz der Silbenmessung und Betonung ist den Meistersängern schon kalt ganz abhanden gekommen.

Fehler waren: wenn in zwei ober mehr Reimen die gleichen Worte over Silben gebraucht wurden; wenn abgeleitete Worte mit dem Stammwort, oder wenn die Vocale ü und i reinten; ferner Reimwörter von gleicher Schreibart, aber verschiedener Aussprache; ebenso die, um des Reims zusammengezogenen Wörter. Zu mersten war serner, daß in einem Reim oder Vers nicht mehr als 13 Silben seien, "weil man's sonst in einem Athem nicht machen könne" sonderlich, wenn eine zierliche Plum im Reimen soll gehört werden.

Neben solchen Bestimmungen über Reim und Silbenzählung hatten sie beren für bie eigentliche Technik bes Gesanges.

Der Meister wurde gestraft, wenn er zu hoch oder zu niedrig sang, oder wenn er die Robe in seinen Gesang vermischte, oder wenn er einen, von einem berühmten Meister erfundenen "Ton" veränderte, oder wenn der Ton nicht rein, ohne Verklang inteniert wurde und nicht jeder Reim seine "Paus" hatte, sondern "zwey oder dreh ungebührlich herausgeschrien wurden."

Im Allgemeinen hält ber Meistergesang an der Dreitheiligkeit bes Liebes, das jetzt "Bar" heißt, wie wir sie bereits bei den ritter-lichen Sängern fanden, sest. Sin Bar hat, wie dort verschiedene Gesätze, zwei Stellen mit gleicher Melodie und einen Abgesang, dem indeß auch ein britter Stell solgen konnte. Innerhalb bieser Ferm aber entwickelten sie eine viel reichere Zusammenstellung von Strophenarten, ele die Minnesinger. Wagen siell kennt Strophen von 22 – 34 Reimzeiten, ja es hat beren bis 122 gegeben. Einer sie ungebührtichen Erweiterung ber Strophe gegenüber konnten die

weiteren Künsteleien und Versuche Ordnung, Zusammenhang und Leben in diese Strophenungethüme zu dringen, durch die Waisen (Verse, die nicht durch Reime verdunden sind, also leer stehen), oder die Körner (ungebundene Verse, die durch gebundene getrennt, unter einander reimen), oder durch die Pausen (einsilbige Worte, die am Ansange oder am Ende, selten in der Mitte des Gesätzes stehen, und gleichsalls unter einander reimen), oder durch die Schlagreime (zweisilbige allein stehende Worte), kein rechtes Gegengewicht gewähren.

To war ter Kunstzesang jetzt ein, nach sessstenden Vorschriften handwertsmäßig betriebenes Geschäft geworden, und die meisten "Töne" waren sogenannte "Meisterstücke", die ihrem Versasser Sitz und Stimme innnerhalb der Zunst erwarben, bei denen die Meister vor allem auch darauf zu achten hatten, daß sie nicht so weit, als vier Sitden sich erstrecken, einen andern Ton berührten. Deswegen und weil endlich die Stosse ihrer Dichtungen nicht nur jedes terischen Ausschwungs, sondern auch jeder lyrischen Gesühlsregung entbehrten, so erregen die Meledien derselben unser Interesse in noch weit geringerem Maße als die der Minnesinger. Dennoch bezeichnen sie einen Fortschritt über zene hinaus.

Zunächst ist es die vollständige Emancipation der Melodie von rem Sprachrhythmus, die wir für jett als nothwendig bezeichnen mußten, und bie ber Meistergesang erreicht. Wie einst bie Sequenzen Melorien find auch bie meisten Melobien ber Meisterfänger zuerst erfunden. Erst nachdem ter "Ton" von den Richtern für fehlerfrei erklärt worden war, und wenn er in Gegenwart von zwei Gevattern seinen "ehrlichen und nicht verächtlichen," aber meist febr munterlichen Ramen, wie tie Beerweiß, tie Jungfranweiß, tie Echnedenweiß, tie schwarz Tintenweiß, tie Schreibpapierweiß, die furt Affenweiß, tie abgefchieden Bielfragweiß, tie gestraiffte Saffran-Blumleinweiß, Enpiriti's = Banbbogenweiß, Clius = Pojaunenweiß, tie tren Pelicanweiß, tie Wälberweiß, die traurige Semmelweiß, Orphei febnliche Alagweiß, bie froliche Studentenweiß, Die verschaltte Gucheweiß, Die Gettdachoweiß, ber verwirrte Thon, ber furge Thon, ber lange Thon, ber übergarte Thon u. f. w., erhalten hatte, wurde dem Erfinder aufgegeben, über eine bestimmte Materie den

Text bazu zu verfertigen. Beite, Text und Melobie, haben baber noch weit weniger Beziehung zu einander, wie im Minnesange. Der höfischen Dichtung war tie Melodie immerhin einigermaßen Nothwendigfeit, weil ihr Inhalt ein musikalischer ist, und wenn die musikalische Darstellung nirgends über ben blogen Bersuch binaus= kommt, Diesen erschöpfend bargustellen, so hat bas seinen Grund barin, daß das nach Darstellung ringende Gefühl noch nicht ftark und unmit= telbar genug war, die Gefangstechnik vollständig zu beherrschen und wo es nöthig war, zu erweitern. Die Stoffe ber Meisterfänger find durchweg unmusikalisch. Was sie überhaupt auszusprechen haben. legt ber Text auch ohne die Melodie vollständig bar, und diese ist nur bas Produkt ber rein beziehungslosen Luft am Gefange, und burch äußere Umstände so eingeengt, daß sie nirgends auch nur ben Bersuch machen konnte, bas im Text etwa nur angedeutete, weiter auszuführen. Aber indem dieser bas Metrum, Quantitierung wie Accentuierung, aufgiebt, förderte die Melodie die musikalische Abbthmif baburch, daß fie bas Ungelenke ber Ribbthmik bes Minneliedes verliert.

Positiv bedeutsam wird der Meistersang für den Bau des Bolksliedes durch die sorgfältigere Ausbildung des Reims und die peinlich genaue Silbenzählung, und wir haben keinen Grund anzusnehmen, daß diese Bestrebungen ganz ohne Einfluß auf den Bolksgesang geblieden sein sollten. Zum Mindesten wurde es diesem nach dem Borgange der Minnes und Meistersänger leichter gemacht, sür sein erregtes, nach Offenbarung drängendes Gemülh den rechten Ausdruck, für das wunderbar gehodene Leben der Phantasie die rechte Tarstellungsform zu sinden. Es dürste auch nicht sehwer sein, zu erweisen, daß Minnes und Meisterlieder den Weg in das Bolk sanden, namentlich dürsten die Belkslieder von künstlicherem Ban meist alle auf diesen Ursprung zurückzusühren sein.

Der einzelne Meistersänger konnte, ber äußern wie ber innern Berhältnisse ber Zunft halber zu einer, die andern Meister weit überragenden Bedeutung nicht gelangen. Bemerkenswerth sind im vierzehnten Jahrhundert: Heinrich von Müglein und Suchenssinn, im fünszehnten Muscatblüt und Michael Beheim, und im sechzehnten Adam Puschmann. Hans Sachs gehört nur äußerlich noch dem Meistersange an.

### Zweites Kapitel.

#### Der Bolksgesang.

Diese neue Phase bes Gesanges, als beren fostlichste Frucht jest bas, Die gange Minfit umgestaltende Bolfslied erscheint, beginnt schon mit bem zwölften Sahrhundert. Gigentlich können als die ersten Boltslieder ber neuen Gesangesweise schon die Seanenzenmelodien gelten, allein wir glaubten, und gewiß mit Recht, in ibnen mehr Bariationen ber Lirchen Symnen zu erfennen. lich selbständige Melodien, die, als echtes Produkt bes schaffenden Bolksgeistes, ein Theil besselben sind, konnten erft zu jener Zeit emportreiben, als dieser sich immer fühner und mächtiger entwickelte, als er nicht länger seine beiligften Interessen, seine Gottesverehrung ben Sänden einer, ihm im Ganzen noch immer fremd gegenüberstehenden Priefterkafte einzig und allein überlaffen mochte. Erft als er anfing wieder mündig zu werten, versuchte er selbst in begeisterten Viedern auszutönen, was ihn jetzt mächtig bewegt und weil ihm Die Lirche Dies noch immer verfagt, so gaben ihm Wallfahrten und Bittgange, Lirchweihen und Sahresfeste ber Schutheiligen, neben ben mancherlei Bolfsfesten erwünschte Gelegenheit, seinen Schaffens brang zu bethätigen. Go entsteht schon in ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts das echt beutsche österliche Matutin: "Christus ist uferstanden," bas später Luther umarbeitete.

Die, von den Minnesingern mit so schwärmerischer Begeisterung gepflegte Franenverehrung sand auch im Bolte ihren Ausdruck; wird aber hier zum "Mariencultus", dem wir eine Menge der reizendsten "Marientieder" verranken. Auch geistliche Schlachtlieder entstanden, von denen das bekannteste das 1278 in der Schlacht zwischen König Rudelf und Ottokar von Wöhmen vom deutschen Heere gesungene:

"San Marei Muoter und Mait

Befonders bedeutsam wurde tas vierzehnte Jahrhundert für bie Berbreitung des Bolfogesanges durch die eigenthinnliche Erscheinung der Geißelbrüder oder Alagellanten, die, nach den vergan-

genen Peft : und Hungerjahren unter bem Gefange beutscher Lieber burch Süd : und West : Teutschland zogen. Aus ber Beschreibung ber großen Geißelfahrt im Jahre 1349 erfahren wir, daß sie beutsche geistliche Lieber sangen und bamit im Volke ben größten Unklang fanden.

Daß aber auch bas weltliche Lieb immer entschiedener aufsblühte, verbürgt die Limburger Chronif, die eine gauze Reihe von Liedern namhaft macht, die man "fange und pfiffe in allen diessen Landen." Leider sind uns nur wenige derselben, und diese auch nur in Bruchstücken erhalten. Ihre Melodien mögen vielleicht noch im Bolke fortleben, wenn auch umgestaltet, indeß haben wir hierfür weder eine Gewähr, noch irgend welchen Fingerzeig sie hersauszufinden.

Wohl suchte die Airche dem anwachsenden Strome der Vegeissterung überall da, wo sie konnte, einen Damm entgegen zu seizen, und noch das Concil zu Constanz erließ an Jacobus de Misa, der, wie mehrere andere Geistliche, deutschen Gesang beim Gottesdienst einzuführen versuchte, deshalb ein ernstliches Verwarnungsschreiben, weil, "wenn den Laien verboten ist zu predigen und die Schrift zu erklären, ihnen noch mehr verboten ist, in öffentlicher Gemeine zu singen."

Aber diese ganze Bewegung ließ sich nicht mehr hemmen, und als endlich der lang vorbereitete große geistige Kampf mit der römisschen Hierarchie, den das sechzehnte Jahrhundert so siegreich zu Ende führte, zu offenem Ausbruch kam, da brach auch, als eine der bedeutsamsten Streitmächte das deutsche Lied in tausend Stimmen und Zungen hervor.

Ein Geift ber Gemeinsamkeit, wie er später nur vorübergehend in schweren Zeiten ber Noth und beutscher Schmach sich zeigte, erfaste bas beutsche Belf, und bas beutsche Lied ward ber beredteste Berkünder und zugleich ber wirksamste Förderer desselben.

Nicht mehr ter einzelne herrscheute Stand, sondern jeder hat sein Lied, das begeistert austänt, was in ihm lebt, was er empfindet, wenn auch jetzt noch vorherrschend die "fahrenden Leute", Reiter, Studenten und Jäger, überhaupt alle die, an denen das Leben in den mannichsachsten Gestalten vorübergeht, Lieder ersinden und weiter verbreiten. Un dem großen Kampse für die heiligsten Interessen der Menschheit ist jeder Cinzelne gleich start betheiligt, und jeder wird zur Einsehr in sein Inneres gerängt; es beginnt

das Subjekt sich heraus zu kehren und das Volkslied wird jetzt vorherrschend lieisch.

Was ter Einzelne empfindet, strömt aus im Moment des Entstehens. Die Wonnen des Maien, der Liebe Lust und Leid, die Frenden des Weins und der Handthierung sinden unmittelbaren Ausdruck im Volksliede. Es entstehen neben den Liebesliedern, Trinks und Tanzlieder, Wanders und Kinderlieder und Kindersprüche und Reiters, Studentens und Jägerslieder.

Ihre greße Verbreitung verbanken sie ber Allgemeinheit ihres Inhalts ebenso, wie ber knappen Form, in welcher sie ihn barstellen.

Das Beltstied geht nirgends über jene Innerlichfeit hinaus, die überall verhanden ist, und hebt daher auch nur jene Momente herver, die in innerm Zusammenhange stehen, unbefümmert darum, auch einen äußern herzustellen. Doch gilt dies nur vom Text, nicht auch von der Melodie, welche überall meist so sonnell abgerundet, als wahr ist. Daher überragt die musikalische Gestaltung des Belksliedes die sprachliche fast durchweg und oft so schre dieser Belksliedes die sprachliche Ausdruck dem musikalischen geradezu diensthar gemacht. Es werden ganz bedeutungslose Worte wiederschilt, und zwar nicht etwa als Flickworte, um ein metrisches Maaß herzustellen, sondern um die musikalische Ferm zu vollenden und dem musikalischen Ausdruck genügend Raum zu verschassen. Dst unterbricht das Belkslied die sprachliche Darstellung durch Weiederholung einer Silbe oder durch Einschliebung irgend eines beliebigen Wortes, wie:

Dort oben auf bem Berge, bolpel, bolpel, bolpel, Da fieht ein hohes Haus.

over:

Frau id, bin euch von herhen hold, o mein, o mein! Ich thet euch gerne, was ich solt, o mein, o mein!

Ster es nimmt die wunderlichsten Gilbencombinationen, wie:

"viberallala, vivallera"

"judhei! fadelorum, bibelborum, fadelorum beibden"

auf, um tes Herzens Luft und Sehnen recht ausschalten zu fonnen.

Am Emichiebensten tritt tas Streben nach Geschlossenheit ber umsitalischen Form in bem Refrain hervor.

Dieser hat meist mit der sprachlichen Darstellung so wenig gemein, daß man ihn von ihr lostrennen muß, um biese ungerftückt zu erhalten. Er zeigt sich schon früh und zwar wel von dem Responsorien - Gesange ber Kirche angeregt. Wie bier ber Rirchenchor bem Liturgen mit mehr sentenzenhaften Gefängen antwortet, so bas Belt bem Borfänger, zunächst burch Wiederhelung ber leuten Worte ober ber Schlußzeile, bis sich bann jene, burch bas gange Lied verwebten feststehenden Formeln herausbilderen, in benen die Grundstimmung zu einer furzen Sentenz gufammengefaßt ift, und die bem eigentlichen Liebe bann felbständig gegenüber treten. Daß es in ben ersten Jahrhunderten bes Bolfsgesanges, nach Einführung bes Chriftenthums, jene firchlichen Rufe: "Aprie" und "Christe eleison" sind, welche als feststebende Refrain's benutst wurden, ist bereits erwähnt worden; das spätere Belfslied entwickelt darin eine große Mannichfaltigkeit. Weil ihm namentlich in ben erzählenden Liebern ber furzathmige Ban ber Strophen einen zu engen Rabmen gewährt für ben Erank ber Stimmung, so erweitert es benfelben burch Einschiebung solcher refrainartiger Sätze, und es ift nie in Berlegenheit sie aufzufinden. Die Ratur ift mit bem Gemüth des Bolfes eng verbunden und so stehen "Lindenzweig und Rosenblümlein," "Connen = und Mendenschein" ungefucht für bas Reblente ein und das Volkslied verwendet sie in soraloser Naivetät. Durch solche Refrains wird aber namentlich in den erzählenden Liebern, auch bei auscheinend willfürlicher Erzählung, Die eigentliche Grundstimmung fortwährend durchklingend erhalten. Die meiften biefer Lieber wurden von Gefellschaften verfaßt und wurde bas eine ober andere von "Einem" gesungen, "der auch babei gewesen," so war das Lied boch längst vom Bolfe empfangen, und bies wartete gewissermaßen nur auf ben Ausbruck, und gar bald wurde bas Lied bann überall "zu Stadt und Land gepfiffen und gesungen."

Solch glänzender rascher Ersolg ist ohne die geschlossene Form des Musikalischen im Bolksliede kann denlbar. Die Melodie nur ist im Stande, alle die Mächte, die im Innern des Bolkes weben und schaffen, so zum unmittelbaren Ausdruck zu bringen, daß sie zündend und zeugend sich blitzschnell ausdreiten und unantastbares Eigenthum ganzer Nationen werden.

Weher hat aber das Belfolied tiese fnappe Kerm?

Die Antwort ist leicht gesunden. Das Bolk überläst sich ohne alle Resslexion seinem Gesühlsdrange und die ursprüngliche Kraft seiner Empfindung beherrscht die Darstellung so vollständig, daß sie undewußt genan den einzelnen Strömungen des Gemüths solgt, und überall da sich hebt oder seuft, wo die Wellen und Wogen des Gemüths sich heben oder seufen. Ieder einzelne Ton des Bolksliedes ist unmittelbares Ergebniß innerer Vewegung und der gesammte Gang der Melodie bezeichnet ganz genan den Verlauf der Stimmung, der es seine Entstehung verdanft. Und das ists, was der Melodie des Volksliedes die ungehenre Vedentung giebt, gegenüber der, des Minne = und Meistergesanges.

Die Begeisterung, aus welcher das Minnelied hervorging, war noch viel zu künstlich erzeugt und zu objektlos und verschwommen, um zu zwingendem, musikalischem Ausdruck gelangen zu können; und dem Meistergesange war Begeisterung von Haus aus fremd, ebenso wie sie dem kirchlichen Kunstgesange unter der schweren Arbeit, das herbeigeschafste Material zu ordnen, verloren gegangen war. Das Belkstied dagegen treibt hervor aus dem, an dem lebendigen, concreten Inhalt des Lebens genährten Innern des Bolksgeistes. Das Belk singt nur, wenn sein Herz voll ist, sei es von Frende oder Leid, von Hossen, Sehnen oder Bangen, und singt auch von nichts anderem, als von dem, was sein Herz bewegt; dann aber nuch es auch singen, und diese zwingende Nothwendigkeit prägt sich dem Bolksliede auf als Energie des Ansdrucks.

Dies zeigt sich zunächst in einer prägnanten Unterstützung bes Reims und ber Strophenbildung.

Der Reim entspringt aus dem fünstlerischen Triebe nach Begrenzung, er schließt die rhythmische Berszeile ab und setzt sie zugleich mit einer oder mehreren anderen in symmetrische Wechselbeziehung, die beim Bolkoliede um so entscheidender wird, als hier in der Regel gleichartige Berse und zwar ununterbrechen gereimt werden, und als mit dem Berse auch meist der Gedanke abschließt. Diese symmetrische Anordnung wird durch die Bolkomelodie eigentlich erst vollendet. Sie drängt mit der größten Entschiedenheit nach den Reimschlüssen und macht dadurch erst die Reimzeile zu einem Gliede, und so wie es dem ganzen Gesüge der Melevie der Minne- und Meisterlieder wenig Eintrag thun würde, wenn man sie über ihre, urch den Schluß der Zeite und den Reim bedingten Rahepuntte

hinans verlängerte, ober sie früher abbräche, ober nach anderer Richtung führte, so gewaltsam würde ein solches Versahren am Volkstiede sein, und es würde die Melodie in ihrem eigensten Organismus vernichten. Hierin zu meist liegt der Grund der blitzschnellen Verbreitung derzelben; deshalb sehen sie sich so plötzlich in den Ohren und Herzen des ganzen Volkes sest. Zwar werden je nach der Eigenthümtlichkeit verschiedener Gaue oder nach dem Verürsnisse einzelner Sänger Varianten nöthig, aber diese ersolgen dann unter denselben Voranssetzungen und tressen nie das ganze Gefüge, so daß sie immer nur als Varianten gelten können.

Hiermit im engiten Bunde steht jene Eigenthümlichfeit bes Bolfsliedes, welche ihm seine große kunstgeschichtliche Bedeutung giebt, so daß wir unsere ganze Entwickelung ber moder-nen Minst auf dasselbe zurücksühren müssen.

Das Bolkstier beginnt aus einem neuen, aus jenem Tenspstem heraus zu schaffen, welches erst wirklich die Mittel und die Möglichsteit bietet, die Tenkunft zur Kunst der Innerlichseit heraus zu bilden, auf dessen Grunde die Bocalmusit schöner und herrlicher und zugleich eine neue, die Instrumentalmusit emper blüht. Das Bolkslied muste in dem Bestreben, die strephische Wliederung durch die Melodie zu vollenden, auf jene Wechselwirkung von Tonika und Tominant geführt werden, weil nur durch sie die Correspondenz der Reime und jene strephische Gliederung ermöglicht wird.

Wir sahen, wie schon Minne und Meistergesang bemüht sind, das alte System der Kirchentonarten zu verlassen, und ein neues, zweckentsprechenderes zu sinden. Allein das eigentlich Treibende und Gestaltende desselben blieb beiden noch verschlossen.

Das Sostem der alten Kirchentonarten, das sich auf dem Grunde des gregorianischen Kirchengesanges durch den Kleiß von Jahrhunderten zu einem stolzen, in sich gesesteten Lau erhebt, ist start und entwickelungsunsähig, wie der Katholicismus, der es erzeugt. Jede der acht (oder zwölf) Tonarten desselben erhält dadurch, daß die nur ihr eigenen Intervallenverhältnisse nicht verändert werden dursten, wie durch den, hierin bedingten, jeder einzelnen eigenthümlichen Medulationsgang und die von den andern abweichenden Schlußsermeln topisches Gepräge. Wehl hatte sie in der authentischen oder plagalischen Behandlung der Tonleiter, oder in der, später so hänsigen Zerseung nach dem Gemis melle oder der

Unterguint bie Mittel für eine mannichfachere Darstellung, boch nicht für ein tieferes Erfassen, höchstens nur für eine bestimmtere Färbung ber Grundstimmung. Die mittelalterliche Tonfunft fand in biesem Spitem ben vollständig ausreichenden Apparat für ihre Brecke. Im Dienfte ber Kirche ftebend, ift fie Stimme bes geoffen barten Wortes Gottes und seines, als Dant ober Bitte, Jubel ober Alage anstönenden Wiederhalls im Gemüth. Namentlich war bie fpater erfolgte harmonische Construction gang geeignet, Die geheimnisvelle Pracht bes fatholischen Cultus zu erhöhen. Aber für die Darstellung bes bewegten Inhalts, welcher im Bolfe lebentig wirt, war fie burchaus ungenügent. Der gange Formationsprozeß geht inmitten bes mathematisch = construierten eng geschloffenen Spitems ber Lirchentone vor fich. Er ift fein natürlich freier, sondern er unterliegt all' ben Beschränfungen bes Spftems. Es mußten sich nothwendiger Weise ausschließlich Drei-Hangsharmenien bilden und biefe ordnen sich nicht nach ben Gesetzen ihrer eigenen Wahlverwandtschaft, sondern nach bem Bedürfniß ber einzelnen Tonarten, in bem Bestreben, biese zu characteri= ftischen Grundformen herand zu bilben. Go mußte bem alten Spfteme nothwendig bie Bedeutung jenes Accordes verschloffen bleiben, ber erst bas gesammte harmonische Material in Tlug bringt, und ihm bas Maffige seiner ursprünglichen Erscheinungsform nimmt: ber Septimen= und namentlich ber Dominantseptimen= accord. Das alte Shiftem kounte ihn nur in einer Tonart, in ber jonischen verwenden; das neue System, unser modernes, wurde entschieden barauf geführt, ihn zum bewegenden Princip zu erheben. Die Mehrbentigfeit bes einen Tons ober Accordes, die wir im Gingange näher betrachteten, brangte auf Bilbung eines neuen Accordes, ber jene Bielventigleiten aufhebt, welcher bie Bebeutung bes Drei-Hangs entscheitet, ibn als Tonika, Dominant ober Unter= Dominant fest. Der Septimenaccord ift bie Berbindung von brei Terzen zu einer Harmonie. Unfre Toureibe zeigt fieben folder Septimenaccorbe:



Es bürfte kaum zweifelhaft sein, welcher von ben angeführten ber gesuchte ift. Alls vermittelnbes, die Dreiklangsbarmonien bestimmendes Moment ift ihm die große Terz, die Bedingung zengender Rraft, unabweislich Bedürfniß. Keiner der unter 2, 4, 5 und 7 angegebenen Septimenaccorbe fann benmach ber gesuchte sein. Das schreiend Disharmonische ber großen Septime (c-h und f-e) in ben unter 1 und 6 gewonnenen Septaccorben, bas seinen Grund in ber annähernben Gleichheit mit ber Octave und bem ftarken Gegenfate zur Prim hat, macht auch diese Accorde unfähig, jenes Bermittelnde zu fein, und so bleibt nur ein Septimenaccort, ber, auf ber Dominant erbaute, g-h-d-f übrig. Er bebt bie Mehrbentigkeit ber Dreiklangsharmonien auf und tritt vermittelnd zwischen bieselben, kann also weder Erstes noch Lettes sein. bedarf zu seiner Verbereitung eines Dreiklangs und muß nothwendig wieder zu einem Dreiflang, bem tonischen, führen. Den Drang nach diesem offenbart jeder einzelne Ton, so daß jeder nach einem bestimmten Intervalle bes tonischen Dreiklangs fortschreitet. Betst kommt ber einzelne Ton nicht mehr, nur in seinem Berhalten zu andern, mit ihm zugleich erklingenden Tönen, als Glied eines harmonischen Gebildes, soudern auch in seiner Stellung zu den vorangegangenen und nachfolgenden, als Glied einer Toureihe in Betracht.

So gewinnt das gesammte Tonnaterial erst die Möglichkeit, das Leben der Phantasie und des Gemüths, stetig entwickelt oder sprungweis unvermittelt, wie es sein Zustand erheiseht, zu offenbaren. Dieser Prozes ersolgt indes natürtich nicht plötslich. Lange klingt durch das Volkslied noch das alte System hindurch, aber meist auch überall die Punkte bezeichnend, von denen aus es erschüttert werden sollte.

Manches mögen nach tieser Seite auch tie Setzer verschultet haben, benn Sänger und Setzer waren noch geschieben. Zener erfand tie Melotie, und tieser contrapunctierte sie. Biele Lieber aus tieser Periote zeigen zwar schon einen seinen, instinctiven Sinn für die harmonische Beziehung, und die meisten mögen auch mehrstimmig gesungen worden sein — der verschiedene Umsang der Stimmen schon macht in den meisten Fällen mindestens eine Zweizstimmigseit nothwendig, und einzelne Lieder tragen auch die Bezeichnung: "die andere, oder auch anderen Stimmen sindet man;" — doch sind die harmonischen Behandlungen der Melodien, die auf und

gekommen sind, meist von geschulten und gelehrten Contrapunctisten. Diese, als sie merkten, wie groß die Alust zwischen ihren Arbeiten und dem Bedürsniß des Lebens geworden war, griffen begierig nach der Bolksmelodie, um sie auszufüllen. So wurden Bolksmelodien für die contrapunctischen Kirchenmusiken, an Stelle des gregorianischen Hymnus als cantus sirmus verwendet und später in ihrer ursprünglichen Gestalt als Bolkslieder mehrstimmig gesetzt.

Wie es nun hierbei oft mag hergegangen sein, das beweist die "Notenbeilage No. 1." mitgetheilte Bearbeitung des Bolksliedes: "Nun lande, Liedlein lande." Da der weltliche Text nicht aufzussinden war, so solgt das Lied in der, in Balentin Trillers: "Ein schlessisch singdüchlein" enthaltenen geistlichen Umdichtung. Die Mesode, nach Beise der damaligen Zeit, im Tenor zeigt die Edur-Tonart so vollständig ausgeprägt, daß sie gar nicht zu verkennen ist. Der Seizer drängt sie in die jonische Tonart und zwar vorwiegend und mit dem Schluß in der Bersetzung, und nicht immer mag bei derartigen Bearbeitungen die Melodie noch so glimpslich behandelt worden sein, wie hier.

Ueberhaupt ist sehr zu beklagen, daß wir die Volksmelodien aus jener Zeit meist nur in solchen Bearbeitungen kennen. Die Flugblätter enthalten mit wenig Ausnahmen nur die Texte; die Melodie konnte als bekannt vorausgesetzt werden. Auch die geistelichen Undichtungen, wie:

"Gassenhauer», Renter» und Bergliedlein" von Heinrich Unaust, und "Rhe christlicke Gesengen unde Lieder up allerlen ardt Melodien 2e." von Bespasins (beide 1571) setzen die Melodien als bekannt voraus.

So bürften die Sammlungen von Georg Forfter

"Ein Außbund guter alter und neuer Tentscher Lieblein" 1539 begennen und in fünf Theilen und mehreren Ausgaben fortsgesetzt und die von Joh. Ott veranstaltete Sammlung

"Hundert und fünfstzehn guter neuer Lieblein 2c." Mürnberg

immer noch die bedeutendsten und reichhaltigsten Quellen für die Bolkomelodie sein. Jene Sammlung Forsters hat bei ihren mehr als vierthalb hundert Liedern vor der Ott'schen den Borzug einer großen Mannichfaltigkeit, diese dagegen den einer sorgfältigeren Auswahl. Forster giebt auch sehr derbe Lieder, Joh. Ott nur

ausgewählt sinnige. Eine geringe Ausbeute für unsern Zweck boten Valentin Triller's schon erwähntes

"Schlesisch singebüchlein." Breslan 1555.

und die

"Souter Liebkens," welche in vier Heften in Antwerpen bei Tielmann Sufato von 1551—56 erschienen, von benen

"Het ierste mushet boegten," wie "Het berbe"

Bergreihen und Tanzmelobien enthält.'

Alle biese Sammlungen weisen eine nicht geringe Anzahl Bolksmelodien auf, die noch innerhalb des alten Systems erfunden sind. Das Volk übte und hörte ja zunächst nichts anderes, als die Weisen diese Systems, und dies mußte ihm nothwendig in einem gewissen Grade geläusig werden. So kommt denn auch das neue nicht plöglich, das Volk nußte es erst suchen, und ein solches Suchen zeigen fast alle derartigen Melodien.

No. 2. ter Rotenbeilage gehört zu tiesen. Huch ihr scheint ber ursprüngliche weltliche Text verloren gegangen zu sein, weshalb wir fie mit ber Umbichtung nach: "Gin schlesisch fingebüchlein" geben. Der erfte Theil und auch ber Schlug bes Ganzen prägt ziemlich entschieden die, nach der Therquart versetzte dorische Tonart aus, obgleich man auch ihn schon, mit nicht großen Schwierigkeiten, zweistimmig in Four in plagalischer Führung von Dominant zu Dominant, behandeln könnte. Der zweite Theil moduliert gang entschieden nach der Unterdominant Bour und es ist dies nicht etwa bie versetzte lybische, sondern gang bestimmt ausgeprägt unsere moderne Tonart und der ganze weitere Gang der Melodie wird sich fließend harmonisch auch nur in Four barftellen laffen. Dabei barf es nicht befremben, bag bann bas Gange auf ber Dominant, und die Melodie auf der Secunde g, der, im Gefühl des bichtenben Bolts liegenten Four Tonart, schlieft. Wir begegnen tiefer Bertauschung tes tonischen Schlusses mit bem Dominantschluß, wedurch in ter Meledie an die Stelle des Grundtons am Schluß tie Secunte tritt, in vielen Bolfoliedern und einer, nicht geringen Ungabl von kunfiliedern, bis auf die neueste Zeit, und nicht unr ba, wo, wie in ber Proportio ober bem Rachtang ber Zang= lieber, ber eigentliche Schluß bem Gangen erft angehängt wirt, sontern in einer Menge von Liebern, bie in bieser Weise gang

selbständig abschließen; denn gerade dieser Schluß ist ein ganz wirksames Mittel für die Darstellung der lyrischen Unendlichkeit und dem Bolksgemüth mußte er um so geläusiger werden, als jene Dominantbewegung in ihm erst lebendig zu werden beginnt.

In dem Anlehnen an das moderne Spftem beruht auch die größere Freiheit und Bestimmtheit, welche den zweiten Theil des in Nede stehenden Liedes von dem ersten auszeichnet. In ihm ist melodischer Zug und Fluß, während der erste mehr ein träges, müßiges Fortschreiten von einem Intervall zum andern zeigt.

Wären die Kirchentenarten einer Entwickelung fähig gewesen, so mußte diese auf dem Wege gesunden werden, welchen das unter No. 3. der Notenbeilage mitgetheilte Lieb, das wir der Liedersfammlung von Georg Forster (Theil I. No. 130.) entnehsmen, einschlägt. Diese Melodie bewegt sich ganz innerhalb des alten Spstems, aber mit einer Freiheit und Gelenfigseit, welche diesem sonst fremd ist. Zede Reimzeile wird durch die Melodie in zwei Hälften getheilt, die sich gegenseitig ergänzen und deren jede besonders dadurch energisch zusammengehalten wird, daß sie in der

einen Mittelpunkt erhält, und indem nun jede dieser Haldzeilen enersgisch nach diesen Bunkten hindrängt und durch die Macht des Nichtles mus die Haldzeilen zu Ganzzeilen und diese wiederum zu Halds und Ganzstrophen zusammengefaßt werden, stellt sich hier schon die Liedsform in ihren Grundzügen sest. Die sorgliche Herausbilsbung kleiner Glieder und ihre symmetrische Ansund Unterordnung ist das Wesentlichste dieser Form.

Vollständig konnte dies freilich erst, wie dies schon öfter ansgessprochen wurde, durch die Einwirkung jener Dominantwirkung ersolgen. Des, nicht tur in den Liedern, sondern auch in den Kirchenschmen jener Zeit so hänsigen lleberganges aus dem zweis in den dreitheitigen Nehrthmus, wie am Schlusse des genannten Liedes, gebenken wir noch später.

Am frühesten gelangen zu einer gewissen Formwollendung bie Vieder, welche unmittelbar am gesunden, fräftig pulsierenden Leben erzeugt sind, die eine gewisse Gluth der Sinnlichkeit zeigen.

Oben an iteben bie Liebeslieber.

Sie, als der unmittelbarfte Ausbruck bes erregten Gemüths, find früh ichen von einer bezaubernden Anmuth ber Form und von gewinnender Wahrheit bes Ausbrucks.

Das nächste vied ber Notenbeilage No. 4. ist ber Sammlung von Joh. Ott entnommen.

Wir baben versucht, ten Modulatiensgang an den Schlüßfällen der Reimzeilen in kleinen Rosen anzugeben, und es wird teines weitern Rachweises bedürfen, wie die Angelpunkte dieses reizenden Liedes nun Tonika, Dominant und Unterdominant sind, und wie die ersten vier Strophen nur dadurch zu einem einheitlich geschlossenen ersten Theile werden, daß die erste Zeile nach der Dominant moduliert und die zweite nach der Tonika zurückgeht, wie ferner in derselben Weise die nächsten vier Zeilen zu einem zweiten, und die letzten endlich zu einem dritten Theil herausgebildet werden.

Nach Art ber bamaligen Empfindungsweise, die sich an gewissen Werten seihalt, werden auch bier einzelne besonders hervorgeboben, so, was wir schon früher erwähnten, das erste Wert und, eine Reminiscenz an die Lirde, die vorletzen Sulben der bemerkenswerthen Schluftreime und in reizenden Melismen singt sich wiederum über einzelnen Silben die ganze Wonne der Empfindung aus. Ein bedeutsamer Fertschritt in der Construction diese Liedes gegen die früher mitgetheilten liegt auch in der theilweisen Wiederholung des ersten Treits am Schusse des Ganzen. Es ist dies feine Armuth der Erstindung, sondern die nothwendige Consequenz der Fermvollendung.

Noch beveutsamer tritt rieser Fertschritt an bem fünften Liede ber Notenbeilage hervor. Hier correspondieren die erste und britte und zweite und vierte, die letzte von je zweien ihrer Stellung zum Ganzen nach umgebildet, und die getreue Wiederholung der britten und vierten Zeile am Schluß vollendet die in architectonischer Gescholosseit sommetrische Aneronung der Form, und sie ist maßgebend geworden und geblieben für alle Jahrbunderte.

Bei ben mebritimmigen Bearbeitungen vieser Lieber muß tie tiefe vage bes Alto befremben. Allein sie ist in der bamaligen Besetung ber einzelnen Stimmen begründer. Georg Forster giebt uns bierüber in den Beröchen, die er ben einzelnen Stimmbesten seiner Sammlung vordruckt, Ausschluß.

## Das Titelblatt bes Discant - Heftes trägt folgenben Bers:

Fr Aneblein und ir Maiblein rein, Ener stimmtein schallen also sein, Den Discant lernet unbeschwert, Kein andre stimm ench zugehört.

#### Das Titelblatt bes Allt - Heftes folgenden:

Der Alt gebort ben Sunggesellen zu, Die lauffen auff und ab on ruh, Also ift auch bes Altes weiß, Drumb lernet mich mit allem fleiß.

## Das Tenor - Deft trägt folgenden Bers:

Mein art und weiß in mittesmaß, Gen andre stimmen ist mein straß, Die haben acht auff meine stimm, Den Mennern ich für andern zimm.

#### Das Bag = Beft endlich:

Mein ampte ift im niebern flat, Drumb wer ein bstanben Alter hat, Und brommet wie ein rauher ber, Der fomm zu meiner Stimme her.

Demgemäß wurden die Singeböre damals anders besetzt als jetzt, und es wird nöthig sein, bei Ansführung derartiger Lieder im Chor darauf zu achten.

Gleich vollentet, wie das besprochene Lied ist No. 6. der Notenbeilage. Wir haben nur nöthig auf die wundervolle, sequenzenartige Führung des "o mein! o mein!" gegenüber dem eigentlichen Liede und dem Nesvain, hinzuweisen. Die eigentlichen Liedzeiten und der Restain ergänzen sich ebenso gegenseitig, wie das "o mein, o mein!" und in der Verknüpfung dieser drei bestimmt heransgebildeten Partien erhalten wir ein wunderbar belebtes Bersgesüge.

Eine ebenso frühe Bollendung ber Form, wie bas Liebeslied, scheint auch bas Jägerlied gewonnen zu haben, und dabei steht bieses an Innigkeit und Wahrheit bes Ansbrucks nicht nach, es ist ja meist eben auch Liebeslied.

Obgleich tiese Bottsmelovien sammtlich eine gewisse Unisormität bes Ansbrucks zeigen, so machen sich voch jest schon charafteristische Unterschiere gelten. So entzückt bas Jägerlied burch bie Sinnigkeit und ben frischen, frehlichen Jug, ber wie Waldluft bas ganze burch weht, und jest schon vermeinen wir Hornsignale in ihm zu vernehmen,

wie in No. 7. der Notenbeilage, der Joh. Ott'schen Sammlung entlehnt, das ganz auf die Naturharmonie basirt ist, und sast durchweg zu den Schlußfällen der Neimzeilen die, den Waldhornen eigene Phrase



verwendet, und klingt das Melisma im britten und vierten Tact des zweiten Theils, auf "Haiden" nicht wie das Locken des Wildes im Balde?

In biesem Liebe begegnen wir auch jenem eigenthümlichen Wechsel des zwei = mit dem dreitheiligen Rhythmus, der im Bolfsliebe, was schon früher bemerkt wurde, nicht felten ift, und überhaupt die Musik des Mittelalters auszeichnet. Auch in den Kirchenhymnen gebt der zweitheilige Tact banfig in den breitheiligen über. Daß die zweitheilig rhothmisierten Tänze und Tanztieber meift mit einem Rachtang - Proportio - im brei theiligen Rhythung enten, hat wol einen mehr äußeren Grunt, von dem wir noch später reden. Das, was so in den Symnen, vielen Liebern und Tänzen an größern Partien ober einzelnen Theilen zur Erscheinung kommt, finden wir bei einzelnen Liedern in ziemlich stetigem Wechsel auf einzelne Viedzeilen ober Tacte beschränkt. So gehören in bem Liebe No. 8. ber Notenbeilage bie Zeilen mit weib= licher Endung bem zweis und bie mit männlicher Endung bem treitheiligen Tact an, und es ift bies ein Beweis, wie mächtig noch die Erinnerung an die Gewalt des Sprachmetrum's im Bolfe jich schaffend erweift. Noch wunderbarer ist der Abhthmus in dem Liede No. 9. der Motenbeilage, fast bis zur Unordnung mannichfaltig, aber bennoch mit feinem Ginne geregelt. Wiederum find es die männsichen und weiblichen Reime, die rhythmisch unterschieden werben; jebe einzelne Tacteinheit ift vollständig bestimmt ausgeprägt, und alle werben burch bie im Großen gestaltente Rraft bes Rhhthmus zusammengehalten, aber innerhalb besselben entwickelt fich fast jede in daracteristischer Gelbständigkeit, eine Erscheinung, ver wir noch in unserer, an anderweitigen Darstellungsmitteln so reichen Zeit begegnen.

Unter bem gleichen Gesichtspunkte find auch bie beiden Tacte in bem oben erwähnten Jägerliebe zu betrachten, in benen bas

ursprüngliche Metrum verfürzt wird, Tact 4. und 17., und gerabe biese metrische Verfürzung ist, als beschleunigter und boch gewichtiger Schluß ber Verszeile von größer Wirkung.

Dieselbe Abrundung der Form bei großer Innigkeit und Wahrsheit des Ausdrucks sindet man auch in den Liedern der Ratur, welche die Wonnen des Maien und des Sommers besingen und vor allem in den Abschieds und Wanderliedern lebt eine so tiese und zure Wehmuth, daß sie nur selten im Kunstliede erreicht wurde (Rotenbeilage No. 10. und 11.). Namentlich ist das letztere in seiner reichen Melismatik, mit welchen es einzelne Worte ausschmickt, eine Perte unter den Volksliedern, was das Resormationszeitalter recht wol fühlte, indem es die Melodie zur Kirchenweise machte.

Derber im Ansbruck und weniger durchbildet in der Form sind die naiven und schalkhaften Lieder, wie No. 12. 13. 14. und 15. der Notenbeilage und von ihnen sind wieder die ersten drei noch von eigenthümlich süßer Klangwirtung, während das letzte schon mehr nach Inhalt und Form wie ein gesungener Spruch erscheint, eine ergötzliche Parodie der Litanei. In dieser Weise wurden Sprüche vielsach contrapunctiert. Am häusigsten der:

Wenn man thut zusammen klauben Sechs Poeten mit ihren Danben, Sechs Organisten mit ihren Mucken, Sechs Componisten mit ihren Auren, Und thut sie selsen auf einen Karren, So fährt anberthalb Dutsenb Narren. Und bricht ber Karren, So sallen die Narren.
Und ob wol ist zerbrochen der Karren, So bleiben boch achtzehn großer Narren.

Die ganze Derbheit des dentschen Naturells, die meist mit der Gemüthstiese gepaart ist, klingt aus den Landsknechts- und Reisterliedern und den Weins und Schmanseliedern, und zwar meist so, daß die Poesie nur zu häusig vollständig in den Hintergrund tritt. In ihnen gilt es ja meist nicht mehr, auszussprechen, was das Herz bewegt, sondern nur einen Tummelplatz sir die ungezügelteste Laune zu gewinnen. Die Borgänge des niedern Lebens werden besungen und mit einer Trene bargestellt, die häusig an Brutalität grenzt und die Musik nimmt willig und mit großer

Entschiedenheit an dieser Darstellung ben ausgedehntesten Antheil. So klingt durch das Lied "von der Jagd", das Georg Forster in "der andre Theil frischer Liedlein" (No. 31.) mittheilt, das "uff wuff" wie Büchsenknall und Jägerruf und namentlich im zweiten Theil scheint die ganze Meute losgelassen zu sein. In einem andern Liede: "Presulem sanctissimum veneremur gaudeamus, wollen nach ganß gan, holla reho," wiederum eine lustige Parodie der kirchlichen Intonationen wird das "Git gat" der Gänse nachgeahmt.

Bis zu wahrhaft braftischer Wirkung kommen die eigentlichen Martins = und Schmauselieder und einige Stellen aus einem derselben (No. 7. aus dem zweiten Theil von G. Forsters: Auß-bund kurzweiliger frischer Liedlein) mögen Notenbeilage No. 16. einen Platz sinden, und sie sind noch lange nicht die tollsten. In diesen Liedern wird es am Ersten und Entschiedensten klar, wie sehr die Tonkunst sich bereits von der kirchlichen Weise emancipiert, so daß sie schon die Mittel besitzt, diese zu persissieren.

lleberboten werben biese Lieber noch burch einige Landsknechtslieber, wie in bem: "Gs ging ein Lanzknecht über Feld" mit bem Refrain:

"Seine gut Heinrich, specian, encian, soröl, rilbenkraut, tanzapfen, hippebrom, ochsenkolben, bockenbreite Blätter, bie sein innen hol."

und die naive Schelmerei kommt zu Sprachübungen, wie:
"Es hibri hut gut schebri schesser — valdribum —
vor dem schaldridum holz
budri but der lemmer.

Die spätere Zeit, etwa seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts bildete gerade diese Seite der musikalischen Lyrik mit Borliebe aus und führte namentlich hierdurch mit den Berfall des Bolksliedes herbei.

In den schweren Zeiten, die über Deutschland hereinbrachen, flüchtete sich die Poesie auf das religiöse Gebiet und das weltliche Lied wurde mit hineingezogen in das wüste Treiben der Zeit. Jene wunderbaren Erzeugnisse des deutschen Volksgeistes verstummten unter dem Kriegstärm und wir werden später sehen, wie selbst das weltliche Kunstlied von der Landssnechtslaume beherrscht wird.

Auf die Weiterbildung der Liedform, und wahrscheintich auch auf den Verfall des alten Boltsliedes waren namentlich das epische Boltslied, das Tanglied, der Marsch und das religiöse Bolts-lied, der Choral von großem Sinfluß.

Die epische Poesie ist im Bolte nicht abgeblüht. Zwar sind es nicht mehr die Heldentbaten des Boltes oder einzelner bervorragenter Männer ber Bergangenheit, bie befungen werben, fondern es find erträumte ober wirklich erlebte Ereigniffe, bie in Reim und Ion bargestellt werden. Die Lyrif bes bentschen Bolfes ist ebenso bedeutend, daß sie sich personificieren, daß sie sich zu bestimmten objeftiven Borgangen verdichten, daß fie fich episch ansbreiten muß. Der Hintergrund bes jetigen epischen Boltsliedes ift aber nicht mehr Die Geschichte ber Welt ober bes einzelnen Bolfes, sonbern bie Weschichte bes Herzens, in ber Regel zweier, "bie nicht zusammen fommen fonnen," oder, die bei einander waren und die ein herbes Geschick trennte. Für tiefe Lieder wird ber musikalische Vortrag von entscheidender Bedeutung. Die Erzählung ift selten rubig und gleichmäßig. Das Bolfslied seizziert meist nur und hält sich bei Nebenfächlichem oft ungebührlich lange auf, über bas Thatfächliche leichter hinweggehend, weil ihm eben bie Darstellung ber Stimmung näher liegt, als die der Thatfachen, durch welche diese hervorgerufen wird. Hier nun ift es mehr als in antern Liedern Aufgabe ber Musit, zu vermitteln, guden und Gebankensprünge auszufüllen, indem es Die einzelnen Momente ber Erzählung heraushebt und bie, nur änßerlich antlingenden einheitlich zusammenfaßt. Dies und ber erzählende Ion führt das epische Lied früh zu knapper, innerlich und äußerlich abgerundeter Form der Melodie, ohne jene Ausschreitungen, welche das lyrische Lied sich oft erlaubt, und in denen freilich auch ein Hauptgrund ber berückenden Wirkung besselben liegt. Die Melovien ber epischen Lieber schmiegen sich bald so eng bem Wortrhythmus wieder an, daß fie fämmtlich ein ziemlich unterschiedloses Gepräge erhalten, ohne jenen eigenthümlichen Balladenton zu finden, dem wir bei ben fpatern Meiftern bes Annstliedes begegnen.

Nächstdem sind es die Tanglieder, in denen bas Formelle früh zu einer gewissermaßen topischen Selbständigkeit gelangt.

Sie wurden zum Tanze gesungen, und mußten sich baher eng bem Tanzehpthmus anschmiegen, und dieser suchte, weil er bie Tanzschritte regelt, früh eine gewisse Gleichmäßigteit zu erlangen. Der Tanz burchmißt gegebenen Naum in bestimmter Zeit, und diese ist die einzelnen Tanzschritte geregelt und je nach der Anzahl derselben, ob zwei oder drei oder auch mehr Schritte, bei Nundtänzen eine Umdrehung oder bei Neihentänzen einen bestimmten Abschnitt bilden, wird der Rhythums der begleitenden Musik bestimmt. Ansschreitungen oder Formerweiterungen sind hier der Musik noch weniger gestattet, als im epischen Liede, und die Tänze sind darum auch die ersten selbständigen Instrumentalsormen geworden, und das Tanzlied zählt mit zu den ersten vollendeteren Bocalsormen. Das unter No. 17. der Rotenbeilage mitgetheilte Lied ist jener oben genannten Antwerpener Liedersammlung und zwar aus:

"Het berde muschet boerken" das nur Tanzmelodien, die sich wenig von einander unterscheiden, enthält, entnommen. Die Melodie liegt auch hier im Tenor. Der gewöhnlicheren Form des echt deutschen Tanzliedes gedenken wir etwas specieller im folgenden Kavitel.

Achnlich wie mit dem Tanzliede verhält es sich mit den Marschliedern, die ja unter ähnlichen Boraussetzungen entstehen. Die Marschsferm wurde in den Kriegsjahren, namentlich wohl im dreißigjährigen Kriege ausgebildet und das Marschlied nunfte sich ihr fügen. Bei der großen Tonarmuth der damaligen Militairmusik fonnten diese Lieder nur noch rhythmisch bedeutsam werden. Namentslich gilt dies von den, auf "Signale" und "Tronmelstückhen" gedichteten Liedern. Die Melodie des unter No. 18. der Notenbeilage mitgetheilten "Soldatenliedes" aus dem dreißigjährigen Kriege, einem Flugblatt vom Jahre 1641, das wir der Güte des Herrn D. Opel verdanken, in dessen mit Herrn Dr. Cohn gemeinschaftslich herausgegebenen Werke:

"Deutschland im breißigjährigen Kriege."

Eine Sammlung von Liedern, Gedichten, Reimen und Sprüchen, nen zusammengestellt n. s. w. Halle, Waisenhaus-Buchhandlung. 1861.

ver vollständige Text abgedruckt ist, entnommen, ist unstreitig ursprünglich ein Hörn = oder Trompetensignal.

Bon tieserer Bedeutung für die Weiterbildung der Liedmeledie wurde jene Form, welche sich auf dem Grunde der protestantischen Lebensauschanung zumeist aus dem Bolksliede entwickelte, der Choral.

Lange vor ber Reformation schon suchte ber beutsche Wesana in der Kirche einzudringen, wenn auch mit geringem Erfolge. Hunbert Jahre früher hatten bie Suffiten schon einen bebeutsamen Fortschritt zur Berdrängung bes lateinischen Lirchengesanges gethan. indem fie einen Gemeindegefang in der Landessprache einführten. Es entstand eine ganze Sammlung böhmischer Lieber, welche auch 1531 ju Jung = Bungel in bentscher, burch Michael Beif beforgter Uebersetsung erschienen und mehrere berselben, namentlich ihre Melodien fanden unter ben Protestanten außerordentlichen Beifall und einzelne haben sich bis heute im protestantischen Gemeindegesange erhalten, wie: "Der Tag vertreibt die finftre Racht" und "Rum laßt und ben Leib begraben." Doch in eigentlichem Sinne durchgreifend, und auch die katholische Kirche gewinnend, sollte erft die Rieformation Luthers werben. Ein Gemeindelied hatte ber alte katholische Rirchengesang nicht, weil er für das Bolfsbewuftlein feine Husdrucksmittel befaß. Der natürliche Trieb des Bolksgeiftes hatte biefe bereits gefunden im Bolfsliede, und bies eignet sich ber Protestantismus an, es in seiner Weise umgestaltent. Wie in ihm bas Göttliche in das Menschliche tritt, so wird die Mannichfaltigkeit bes Letteren gebunden, es wird ihm eine ernftere Haltung aufgenöthigt. Das protestantische Gemeindelied, der Choral, folgt baber, gleichfalls Strophen mit klingenbem Schluß bilbend, bem Princip bes Neims, wie das Bolfslied, aber er stellt es musikalisch mit dem. nur intensiv unterscheibenden Accent, einer ruhigern Melodieentfaltung, gedrängt metrischer Einheit und mit bem Harmoniereichthum bes aften Humnus bar. In biefer Beife bilbet ber Brotestantismus die Humnen und Bolfslieder um, dichtet neue Lieder und erfindet neue Melodien.

Die Meledien des alten Hunnus fügten sich diesem Umgestalstungsprozeß natürlich am willigsten; sie waren in dem, für den Gemeindegesang einzig möglichen accentnierenden Rhythmus ersunden, während das Boltslied einen mehr bunten, verschiedenartig gemessenen Rhythmus entgegen brachte, welcher ihm erst abgestreift werden mußte, um religiöses Gemeindelied werden zu können. Hiermit versuhr indeß dies ganze Jahrhundert nech ziemlich sorglos. Biese Lieder wurden nur geistlich umgedichtet und mit dem neuen Text ging die Melodie ziemlich unverändert in den Kirchengesang über. Luthers: "Die evangelisch etentsche Meß" (1526) neunt als

Melobien geiftlicher Lieder folgende weltliche: "Bach auf mein's Herzens Schöne," "Rosina, wo war dein Gestalt?" "Es geht ein frischer Sommer daher" und Wackernagel: "Das deutsche Kirchenlied" zählt 39 weltliche Lieder auf, die geistlich umgedichtet wurden.

Für die Umbildung im Sinne unsers, nur accentuierenden Chorals waren mancherlei Umftände mitwirkend thätig. Zunächst der rein praktische, daß der nur accentuierende Rhythmus, weil er ber natürlichste ift, für ben Maffengefang ungeschulter Ganger ber einzig burchführbare und auch ber einzig würdige ift. Der gemischte Rhuthmus ber Bolksmelodie ist viel zu bewegt und sinnlich reizvoll, als daß er zum Ausdruck religiöfen Gemeingefühls geeignet ware. Bon größter Bedeutung aber wurde es, bag auch in den nicht= stimmigen Bearbeitungen ber Chorasfätze bie Melodie aus bem Tenor in die Oberstimme übergieng, so wie, bag burch bie gange Bilbung jener Zeit wiederum ein größeres Interesse für rhuthmisches Gleichmaß ber Berszeilen und ber strephischen Gliederung angebahnt wurde. Jenes wurde durch den Antheil bedingt, den die Gemeine am Kirchengesange jetzt nimmt. Damit sie in ben Gefang einstimmen kounte, mußte die Melodie in Diejenige Stimme gelegt werben, in ber fie am Bedeutsamsten heraustritt, in bie Oberstimme. Daburch gelangt fie in ein anderes Berhältniß zur Harmonie. Es wird jener Geschäftigkeit ber Setzer, Die Melodie unter einem verfräuselten Contrapunct zu verbergen, Schranken gesetzt, die Barmonic schmiegt sich ihr bald mehr homophon, nur accordisch ausgeprägt, an, und nimmt badurch erft entscheidenden Untheil an der Herausbildung bes Bersgebäudes. Auf Die Melodiebildung wurden die metrischen Bersuche bieses Jahrhunderts birect von wesentlichem Einfluß. Sie begannen mit Nachahmung claffischer Metra. Das metrische Absingen lateinischer Gefänge gehörte zu Schulübungen bis in bas siebenzehnte Sahrhundert und bereits um den Anfang des sechzehnten, oder auch noch früher erschien ein Werk:

"Melopöicen oder vierstimmige Harmonien über 22 Weschlechter heroischer, elegischer und lyrischer Maaße, so wie firchlicher Hymnen."

und um bas Jahr 1534 gaben Lubwig Senft und vier Jahre fpäter Benedict Ducis jeder ein ähnliches Wert heraus.

Das Wort gelangt wieder zu größerer Bedeutung, und wenn auch alle diese Arbeiten zunächst keinen directen Bezug auf das Belksslied haben, so konnten sie doch nicht ohne Einfluß auf die Weiterbildung desselben bleiben. Mit den Produkten der neuen Principien überkam das Bolk diese selbst, und wenn sie ihm auch nicht bewußt wurden, auf seine schöpferische Thätigkeit konnte der Einfluß nicht ausbleiben, um so mehr, als die neue Weise in den Cantoreien und Kirchenchören eifrig gepflegt wurde. So verliert das Volkslied allmälig seine tonreiche Melismatik und hiermit freisich auch viel von seinem Zauber, aber es gewinnt präzisere Form und prägnanteren Ausdruck.

Wohl unterscheiten sich auch in ten früheren Jahrhunderten bie Wanderlieder von den Wein- und Handwerksliedern und schon in den Jägerliedern entdeckten wir Züge einer eigenthümlicheren Charakteristik, allein sie haben doch alle mehr einen unifermen Verlauf; ans allen spricht das ten verschiedenen Stämmen gemeinsame unbeirrte Naturgefühl.

Jest beginnen die Volkslieder sich nicht nur nach Gauen und Wasserscheiden zu charakterisieren, sondern Beruf und Handthierung klingen in das Lied mit hinein, geben ihm einen specifischen Charaketer und diese neue Phase bildet somit den naturgemäßen Uebergang zum Kunstliede. Formell schließt hiermit der Entwickelungsgang des Liedes eigentlich ab.

Die Angelpuncte ber modernen Tonart, Tonika, Dominant und Unterdominant, bilden jetzt die Grundlage des Liedes. Jene schon oft erwähnte Dominantwirkung erlangt die Wedeutung von Hebung und Senkung, und indem die Melodie diese Angelspuncte an die Reimschlüsse verlegt, und in der Regel direct, ohne die Umschweise melismatischer Phrasen auf diese Puncte losgeht, beherrscht jene harmonische Wechselwirkung die ganze Liedgestaltung. Der Rhythmus schließt sich zwar eng an das Sprachmetrum, allein da dies sehr einsachsten Infammensetzungen erscheint, so vermag der unendlich reichere musikalische Rhythmus sich in seiner ganzen Mannichsaltigkeit dei der Tarstellung jener Metra zu entsalten. Dies geschicht weniger in den Liedern, welche durch ganz Deutschland gesungen wurden, wie: "Es liegt ein Schloß in Testerreich," "O Strasburg," "Es ritten drei Reiter zum Thore hinans," "Es stand eine

Lind' im tiesen Thal," "Es waren einmal zwei Knaben," "Ich stand auf hohem Berge," als in den Liedern einzelner Gane und denen der einzelnen Stände, in denen eine große Mannichsaltigkeit des musikalischen Richten Nichten hannichsaltiger rhythmisiert, als die süddentschen Rieder im Allgemeinen mannichsaltiger rhythmisiert, als die süddentschen, wo die Lust am bloßen Gesange, die sich am Deutlichsten in dem "Jodler" der Schweizer und Tyreler oder dem sogenannten "Inchzer" der Baiern ausspricht, eine reichere Rhythmik nicht aufstommen läßt, während die mehr praktisch verständige Richtung des Nordens einer solchen geradezu förderlich ist.

Auch nach ben Ständen und den besondern Begebenheiten, unter beren Einfluß die Bolkslieder entstehen, geordnet, zeigen sie eine wesentliche Verschiedenheit des Abhthmus.

Die Jäger , Schiffer = und Schäferlieder sind meist im  $\frac{6}{18}$  Tact, die Handwerksburschenlieder im  $\frac{4}{4}$  Tact und die Scheidelieder im  $\frac{3}{4}$  Tact ersunden und die eigenthümliche Darstellung dieser Tactart durch  $\frac{1}{18}$   $\frac{1}{18$ 

Daß in ben Solbatenliebern bie Melodie häufig von gang äußern Umftanden abhängig erscheint, wurde bereits angeführt. Hiermit verliert die Boltsmelodie schon ihren eigentlichen Boben. Sest ift es nicht mehr bas unbeirrte Naturgefühl, was bichtet und finat, und bies burfte auch auf den Hauptgrund führen, weshalb in einzelnen Gauen bes bentschen Baterlandes bas eigentliche Bolfslied früher abblühte, als in andern. In den Theilen Thüringens und Sachiens, in benen bie Cantorcien, welche ben Aunstgesang pflegten, in Blüthe standen, oder in benen, we, wie an ben gablreichen beutschen Sofen in Theater und in ben fürstlichen Ravellen Oper und Instrumentalmufif Berbreitung fanten, ftarb tas Boltslied früher ab und wurde durch das sogenannte volksthümliche Lied verbrängt (von welchem ein späteres Kapitel handelt), als im Guten Deutschlands, und im Westen und Often, in Schlesien, in ben Rheinprovinzen und ben Gebirgsgegenden Mittel-Deutschlands, in benen ber Runftgesang nie jo in Bluthe stand, wie bort.

Eine der interessantesten Arbeiten wäre, die Volksmelodien nach den verschiedenen Gegenden zu ordnen und zu charafterisieren; eine Arbeit, die indeß einer Menographie des Volksliedes anheim

fallen muß und biese wird erst dann unternommen werden können, wenn wir ans allen Gegenden Deutschlands Sammlungen von bewährten Kennern besitzen, wie die von

Hoffmann von Fallersleben und Ernst Richter: "Schlesische Volkslieber (Leipzig, Breitkopf und Härtel)"

3. (3. Meinert: "Alte beutsche Bolkslieder in der Mundart des Kuhländchens Wien 1817."

Von ganz besonderem Interesse müßte dann die Bergleichung der, nach den verschiedenen Gegenden sich anders gestaltenden Melosien derschen Texte sein. Erk giebt in seiner Sammlung: "Deutsscher Viederhert" (Berlin 1856) unter No. 23. p. 73. zwei Meleddien zu "Meister Müller thut mal sehen," die wir beide unter No. 19. und 20. mittheilen, weil sie, wie es und scheint, den waghalsigen, leicht "ausbegehrerischen" Schlesier, mit seiner immer geschäftigen, unternehmenden und etwas derben Gemüthlichkeit, gegenüber dem Franken und Thüringer, mit der ruhigen Sinnigkeit vortressslich charakterisieren.

# Drittes Rapitel.

# Das Annstlieb.

Im Gegensatzum Volksliede ist das Kunstlied der, mit Bewußtsein und nach bestimmten Gesetzen geordnete Erguß der Stimmung. Das Volkslied, als unmittelbarer Ansstuß bessen, was das Herz bewegt, ist weder im Stoff, noch in der Weise seiner Darstellung wählerisch. Es ist ihm nur um den vollen, wahren Ansdruck zu thun. Was das Herz erfüllt, strömt aus im Gesange und zwar Zug um Zug, ohne eine andere Anordnung als die, vom Instinkt vorgezeichnete und wenn sie dennoch der, von uns als fünstlerische Nothwendigkeit erkannten Ordnung des Tonmaterials vollständig entspricht, so ist das nicht beabsichtigt, sondern hat seinen Grund vielnicht nur darin, daß siene Anordnung des Tonmaterials natürlich und menschlich ansprechend, daß sie überhaupt die einzig mögliche

ift. Dabei bleibt bas Volkslied natürlich nur auf ber Oberfläche bes Empfindens haften und es ist dies eine nothwendige Bedingung seiner Existenz, denn so nur kann es als der Ausdruck einer Gesammtsheit gelten.

Das Kunstlied versucht eine schärfere Sichtung des Stoffes, es zerlegt die Empfindung in ihre zarteren Bestandtheile, rundet sie künstlerisch ab und schafft sich für ihre Darstellung eine freiere und durchdachtere Technik. Der Geist des echten Künstlers empfindet nichts anderes, als der echte Geist des Bolfes, aber er empfindet tieser, er empfindet geläutert und verklärt, und weil er sich durch energische Studien eingelebt hat in die geheimnisvolle Macht seines Darstellungsmaterials, so ist er im Stande, die Empfindung in ihren seinsten Berschlingungen zu versolgen, die Stimmung auch in den, von dem Gemüth des Bolfes unbeachteten, weil ungekannten Einzelzügen zum Ansbruck zu bringen. Wie das Kunstlied ein veredeltes, reicheres Bolksgemüth ist, so ist das Kunstlied ein veredeltes und darum reicheres Volkslied.

In tiesem Sinne nun werden die Volkslieder zunächst von den Tonmeistern zu Kunstliedern verarbeitet.

Wir hatten bereits Gelegenheit auszusprechen, daß die Melodie nur die Umrisse der Stimmung zu zeichnen vermag, und daß erst die hinzutretende Harmonie die Darstellung vollendet. Wol giebt es einzelne Melodien, in denen die Harmonie so bestimmt ausgeprägt ist, daß man sie zu vernehmen vermeint, wie in vielen Jäger Schisser und Hirtenliedern, und namentlich die Lieder, denen das moderne System zu Grunde liegt, mögen wohl meist mehrstimmig gesungen worden sein, aber jene fünstlerische Erweiterung wurde doch immer erst von der Hand des Künstlers durch die contrapunctische Bearbeitung hinzugefügt.

Wir begegnen hier nun zunächst jenen Meistern, die sich auf bem Gebiete der Kirchenmusik, der eigentlichen Kunstmusik mit großem Ersolge bewegten, wie Ludwig Senfl, Melchier Frank, Leo Haßler, Benedict Ducis, Orlandus Lassus, tann aber auch solchen, die sonst nicht weiter genannt werden, wie Georgius Botsch, Matthias Eckel, Matthias Greiter, G. Othmaher und Andere.

Die meisten biefer Bearbeitungen entsprechen nun allerbings nur jenem, mehr änferen Bebürfniß einer mehrstimmigen Darstellung.

Die Meledie ist ebenso nur contrapunctiert, wie bisher und auch nech eine Zeitlang sernerhin der katholische Kirchenhymnus und zwar meist mit eben so wenig Rücksicht auf den speciellen Gehalt der Melodie, wie dort. Die Bearbeitungen der Melodien, welche die Notenbeilage enthält, trisst dieser Vorwurf nicht. Wenn sie auch nicht immer ihre Begleitungsmotive der Melodie entschnen, so sind sied dech sämmtlich im Geiste derselben, aus der ursprünglichen Stimmung heraus ersunden, und das gilt nicht nur von denen, deren Setzer Meister, wie Seufl, Isaak oder Haster sind, auch die Bearbeitungen von Othmaher sind vortresslich in diesem Sinne gehalten und das Lied: "O lieber Hans" dürste kaum anders zu bearbeiten sein. In allen spricht sich schon ein Ersassen und Nachempsinden dessen, was im Volksliede lebt.

Von eigenthümlicher Art sind die Bearbeitungen Melchior Frank's. Tieser Meister, der auf dem Gebiete des religiösen Kunstgesanges so Vortressliches leistete, war in der Bearbeitung von Volksliedern nicht glücklich, weil ihm jenes naive Verhalten gegen die Melodie mangelt, das wir an den anderen Setzen bemerken, und das hier zur nothwendigen Vedingung wird. Bei ihm macht sich schon der Einsluß der Italiener geltend und in dem Vestreben, gebührlichen Essect zu erreichen, wird auch die Melodie angetastet, von dem Contrapuncto colorato erfast und verkräuselt und so entstehen Gebilde, welche die Volksmelodie nur noch in Umrissen zeigen. Dies ist mit den meisten Bearbeitungen in den "Musikalischen Bergkreihen" von Frank der Fall und die, Notenbeilage No. 21., verzeichnete Melodie ist bei weitem noch nicht die buntest colorierte.

Aus den contrapunctischen Bearbeitungen der Bolfslieder erwuchs das selbständig erfundene Aunstlied. Durch sie war eigentlich die Ersindung in den Meistern erst angeregt und genährt worden und diese hatten zugleich eine Herrschaft über das neue Material erlangt, die überhaupt Ersindung erst möglich macht. Jetzt bleiben auch Sänger, der Ersinder der Melodie, und Setzer, der contrapunctierende Meister, nicht mehr geschieden, die Meister ersinden ihre Melodien selber, und diese veränderte Thätigseit hat nothwendiger Weise eine Beränderung des Produkts im Gesolge. Der Meister ersindet seine Melodien schon nicht mehr unbeirrt, sondern mit Rücksicht auf Harmonie. Diese ersteht zu gleicher Zeit mit jener, so daß zunächst beide abgeschwächt erscheinen müssen, gegen jene Bearbeitungen von Volksliedern, in welchen die Melodie der ungeschmälerte Ausdruck der Empfindung ist, und die Harmonie wiederum ihre ganze Macht entfaltet, um jene zu unterstützen und zu heben. Und als, wiederum eine nothswendige Folge dieser veränderten Thätigkeit, die Meister immer größere Sergsalt auf die Ausdreitung der Melodie verwenden, blüht die Harmonie immer mehr ab dis sie selbst im Kunstliede auf den einsachsten harmonischen Apparat, Tonika und Domisnant zusammengedrängt ist.

Das unstreitig Bebentenbste leistete zunächst: Hans Leo Hahler, ein Schüler bes Giovanni Gabrieli, bes berühmten Stifters ber venetianischen Schule. Er ist im Jahre 1564 zu Nürnberg geboren und ums Jahr 1585 treffen wir ihn in Lugsburg als Organist bei bem Grasen Octavian Fugger, 1602 am Hofe Kaiser Rudolph's II., ber ihn später in ben Abelstand erhob. Er starb als chursächsischer Hoferganist auf einer Reise zu Frankfurt a. M. 1612.

Bon seinen, nicht zahlreichen Werken, beben wir namentlich ein Seft mehrstimmiger Lieder 1601 unter bem Titel: "Luftgartlein", in Rürnberg erschienen, hervor. Das befannte Lieb aus tiefer Sammlung: "Mein G'muth ift mir verwirret" barf als ber Gipfelpunct ber gefammten Schöpfungen auf bem Bebiete biefer Form in biefem Zeitraum angesehen werben. Die Stimmung ist bem Bolksliede außerordentlich tren abgelauscht, aber sie erscheint hier in viel conciserer Form und in seinerer Interpretation bes Textes, wie bort. Was wir früher als nothwendig eintreffend bereits vorausfagten, bag bie Melobie, wenn fie fich erft zu einer gewiffen Gelbständigfeit heransgebildet bat, nothwendiger Beise wieder enger an ben Text fich anschließt, ift nun bereits eingetreten. Melodie und Harmonie schmiegen sich eng an das Wort und wie wunderbar innerlich ber mufikalische Rhythmus ben sprachlichen unterstückt und ergänzt, leuchtet von felbst ein. Wie trefflich ber Meister ben Boltsten getroffen hatte, wird baburch bewiesen, bag bas Lied fast unverändert mit dem geiftlichen Text: "Herzlich thut mich verlangen" ben Weg in die Lirche fant und Gemeindelied wurde, und als solches bearbeitete es H. Schein 1627 cheralmäßig.

Un der ungleich größeren Menge ber, auf bem Gebiete bes Liebes gleichzeitig thätigen Meister, fonnen wir vorübergehen. Scanbelli,

Ivo be Bente, Regnart, Lechner und Andere, welche fleißig: "Nene tentsche Lieder" veröffentlichten, schrieben dieselben meist "nach Art der Madrigalen, Vilanellen und Canzonen," itastenischer Liedzattungen und wenn es ihnen auch mit dieser Bezeichsung nicht immer Ernst ist, so ist bech außer Zweisel, daß sie für jene Gattungen viel größeres Berständniß besaßen, als für unser Beltstied und aus diesem heraus war nur das beutsche Kunstlied zu schaffen.

Auch bem großen Meister Orlandus Yassus, ber sich bem bentschen Liebe mit großem Fleiße zuwendete, war es nicht beschiesten, jene natürliche Form bes Liebes zu finden. Seine Lieber sind alle im Motetten = und Hunnenstyl geschrieben.

Obgleich basselbe von Eccard gilt, so ist er boch auch bedeut= sam für das Lied geworden.

Johannes Eccard, 1553 in Mählhausen in Thüringen geboren, erhielt spüh durch Joach im aus Burgk, Cantor und Organist zu St. Blassen in Mählhausen, einem bedeutenden Förderer des evangelischen Kirchengesanges, den ersten Unterricht in der Musik. In den Jahren 1571—74 studierte er unter Orlandus Lassunät, woselbst auch sein erstes Berk gedruckt wurde. Er arbeitete hier mit Joach im aus Burgk an der Composition Helmboldtischer christlicher Lieder und solgte dann einem Ruse nach Königsberg in die Dienste des Markgrasen Georg Friedrich von Brandenburg, des Berwalters des Herzogthums Preußen. Im Jahre 1608 wurde er Kapellmeister in Berlin und starb daselbst 1611.

Johann Eccard sollte eine kunstgeschichtliche Bedeutung erlangen, wie kein anderer seiner Zeitgenossen, indem er Gemeinessang und Kirchengesang so künstlerisch zu verschmelzen wußte, daß beite sich gegenseitig erzänzten. In der Melodie ließ er die Stimme der Kirche ertönen und die kunstvoll interpretierenden Unterstimmen repräsentieren die Gemeinde, die sich schon in die Wunder des göttslichen geofsendarten Wortes zu vertiesen beginnt. In diesen Bearsbeitungen ist ihm daher das einzelne Wort so bedeutend, daß er sort und sort bemüht ist, es zur Geltung zu bringen, und zwar in echt protestantischem Geiste, der ja dem Worte eine so große Geltung beilegt. Die besondere Weise nun, in welcher dies unser Meister thut, sündet in den engen Schransen des Liedes nicht Raum.

Selbst feine sogenannten "Gestlieder" find motetten . ober bomnenartia geschrieben, etwa mit Ausnahme bes Testliebes auf Maria Berkundigung: "Fren' bieb bu werthe Christenheit," bas mehr in Cheralweise gehalten ift. Die Glieberung burch bie, im Reim verbundenen Berdzeilen ift meift nicht beobachtet, eine Stimme führt zum mindesten über ben nötbigen Rubepunct an ben Endreimen hinaus. Auch das weltliche Lied bebandelt er motettenbaft, ja oft nach Urt ber Cantate. Er zerlegt ben Text in seine verschiedenen Strophen und behandelt jede einzelne in besondern Minfiffagen. Co ift jebe ber brei Etrepben bes Liebes: "Bert ich ein Quetuf fingen" selbständig behandelt, die erste und britte fünf , Die zweite vierstimmig, ebenso jete ber vier Stropben bes Lieres: "Unfre tieben Bubnerchen," bas in vier felbständige Gate, von benen zwei fünf =, einer vier = und einer breiftimmig ift, zerfällt. Beber einzelne Satz nun wird von ihm ebenso interpretiert, wie seine geistlichen Texte. Wie namentlich in seinen Cheralbearbeitungen faft jedes einzelne Wort in ben verschiedenen Stimmen zur Geltung gelangt, so wird der Text bier meift ebenso nur wiederholt, um burch eine veränderte Declamation, burch Hervorheben eines bis: ber vernachtäffigten Wortes ibm eine neue Seite abzugewinnen. Daß tiefe Richtung von entscheitentem Ginfluß für Die Weiterentwicklung tes Lietes werren mußte, ift außer Zweifel. Die Form war ja im Großen und Gangen fesigestellt, es galt also bem Inhalt etwas näher zu fommen und bafür war unfer Meister erfolgreich thätig; nur nach solchen Borarbeiten konnte bas gesungene lied zum treffenden, Die lyrischen Peinten unmittelbar erfassenden Ausbruck gelangen.

Bon birectem Ginfluß auf tie Fertbildung tes Lietes ift:

Meldior Frank. Er ist zu Zittan um bas Sahr 1580 geboren, biltete sich zu Rürnberg und starb zu Coburg am 1. Juni 1639 als Kapellmeister bes Herzogs Johann Casimir von Sachsen-Coburg. Frank war einer ber produktivsten Meister bieses gauzen Jahrhunderts und zwar gehört er zu den allseitig thätigen. Er schrieb nicht nur im Geiste Eccards Motetten und Kirchen-lieder — mehrere Choralmelodien, wie: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt," "Der Bräntigam wird bald rusen" und "Ein Würmlein bin ich arm" sind von ihm ersunden — sondern er war auch für die Erweiterung des Kunstliedes und sin Verbreitung des Kolfsliedes unermüdlich thätig.

Seine eigentlichen Lieber, die er unter den verschiedensten Titeln: "Tentsche Gesänge und Tänze," "Liebliche amorossische Gesänge," "Musitalische Convivien," "Hochzeitsgesänge," "Christlich musitalische gratulatoria" in den Jahren 1605—1606, 1610, 1614, 1621 und 1623 herausgab, trisst derselbe Borwurf, den wir schon oben bei den "Bergfreihen" aussprachen, und der auch sie von ihm 1603 herausgegebenen "Reiterliedlein" gilt: der Mangel einer stetig entwickelten Melodie. Die Lust zu colorieren ergreift auch die Melodie und so geht ihre eigentliche Bedeutung sin das mehrstimmige Lied verloren. Dieser Einsluß italienischer Gesangsweise sollte sich erst in Prätorins und Schein zu einer wirklichen Reugestaltung der Melodie herausbilden. Doch wirkte Frank auf andere Weise hierzu thatkräftig mit durch seine Tanzlieder.

Mit dem Frant'schen Tanzliede kommt ein Element in tas Lied, das bisher eigentlich noch nicht, oder doch nur in Andenstungen verhanden ist, die kurze melodische Phrase, die für den Ihrischen Ansdruck so wesentlich ist, weil sie die Empfinstung auf ihre Pointen zurücksührt und die, in sequenszenartiger Weise wiederholt und weitergeführt, für die vollendete Form bedeutungsvoll wird.

Die Tanglieber von Balentin Sangmann zerlegen fich in furze Abschnitte, die eigentlich nur äugerlich correspondieren, so bag weder bie Lied = noch die Tangform besonders bedeutsam aus= geprägt ift. Go wie ber einzelne Tang fich and ber Wieberholung bes oder selbst ber einzelnen Pas zusammensetzt, so natürlich auch bie benfelben begleitende und regelnte Mufit, aus einzelnen rhuth= mijd gleichartigen Motiven, und Meldior Frant wandte biefe Weise ber Construction auch auf bas Tanglieb an. Im Tangliebe Notenbeilage No. 22. ift burch energische Herausbildung fleinerer Motive und burch ihre Berarbeitung eine weit größere, innere und äußere Einheit neben mannichfaltiger Charafteriftit erreicht. - Bum Berftantniß tes Gangen mag noch erwähnt fein, bag bem eigent= lichen Tangliede ein einfaches Lied von feche Strophen vorausgeht. welches ergählt, daß tem Componisten Fran Musika erschienen sei, und ihn aufgefordert habe, ihr einen schönen Tang zu componieren. um ben Arang zu verdienen. Diese Weise fant bald eifrige Rach=

ahmer und gerate sie wurde auf tie Weiterentwickelung bes Liebes von wesentlichem Ginfluß.

Hier möge and noch ber Eigentbümlichkeit ter Tanglieber und Tänge jener Zeit gedacht werden, daß die meisten, welche in einem zweitheitigen Tacte beginnen, einen Nachtang, Proportio, im treitheitigen Tact haben. Es hat dies wohl seinen Grund in der ängern Einrichtung des Tanges. Wahrscheinlich sind die zweitheitigen Tänge Reihen , die breitheitigen Rundtänge; und es ist dann anzunehmen, daß die Reibentänge immer mit einem Rundtange endeten.

Außer ben genannten Meistern, die formell und ideelt das Vied förderten, baben wir noch derer Erwähnung zu thun, die für Berbreitung dieser Form eifrig thätig waren.

Then an sieht Balentin Hungmann, Rathsherr und Trganist zu Gerbstätt. Seine zahlreichen Lieber und Tänze, zum Theil eigene Erstnung, zum Theil Bearbeitungen von Belkeliedern, haben eine greße Berbreitung gefunden. Sie erschienen nicht nur in mehreren Auflagen, sondern wurden auch in Anszügen, in Zusammenstellungen der beliebtesten der einzelnen Hefte berausgegeben. Die Behandlung der Liebserm ist eine, auch für jene Zeit nur zierlich bilettantische, und biesem Umstande verdanken sie wohl auch ihre große Berbreitung.

Einen mintestens ebenso großen Kreis von Berehrern umß Johann Joep's: "Studenten-Gärtlein" (1607) gefunden haben, von dem der Berfasser in der 1613 veranstalteten Ansgabe selbst sagt, "daß dem Topographen die Gremplare vielmals zerrinnen wollten."

Ten Lierern Hankmanns gegenüber sind sie nech ärmer an Ersindung und ihnen scheint wiederum eine gewisse Derbbeit in Stimmung und Ausdruck den größeren Erselg gesichert zu haben. Denn daß sie den Grundzug des gesammten Musiktreibens dieser ganzen Periode biltete, das beweisen anßer den "Onorlibets" auch nech eine Sammtung, die 1609 ersebien und gleichfalls große Berbreitung sand: "Musikalischer Zeitvertreiber. Auerley seltsame lecherliche Vapores- und Humores-, Schlastrunksbossen-, Onorlibets, Involution und andere furzweilige Liebtein." Nürnberg bei Paul Kanssmann. Durch die ganze Sammtung geht die Landstnechtstaune hindurch, nur nicht die des fremmen. Gleich im ersten wiede ist die Rachshmung des Ratsengeschreis, im zweiten der Tumutt

eines Marstes Hauptmoment ter Darstellung; tem fünften gilt tas: "En wußta hotta guter trev gent," womit die Pjerte augetrieben werden, als Refrain. Die Weintieder haben wenigitens bei aller Terbheit noch den Berzug, daß sie eine gewisse Weschlossenheit der Form zeigen.

Bezeichnenter aber, als alles ties, für tie ganze Richtung tes Musiltreibens furt tie C. nortlibets. Sie fint allerdings wohl zunächst nothwentige Folge ter gesammten Musilteraris ter tamaligen Zeit.

Tas Bellsties bat riciem einen ganz neuen Ausgangspunft gegeben; es war für tie Tentunft zum befruchtenten Keim geworten, und nachtem die Kimftler turch die contrapunftische Bebaut lung der Beltsweise gefernt hatten selbst Vieter zu ersinten, war es natürlich, daß man auch anderweitig mit ihr experimentierte. Se trasiische Birtung aber, wie eine geschiefte Zusammenstellung ein zelner Phrasen des Bellstietes herverbrachte, entsprach so recht dem teutschen Charatter zener Zeit und so wurde die Korm des Quot libets gar bald der Auserund der tellsten Vanne nut des zügeltesen Uebermuths. Sie erschienen in großer Auzahl und die besten Namen sinden wir unter ihren Bersassern, wie: Trandus vassuns, Les Haun Gerart, Melchier Frant, Georg Forster.

In einem Cocare jeben Quertibet beginnt ter Tener: "Resiet, Winter binden, Psannen staten, Resiet, Gin alter Mann, der nahm ein junge Fran" und sesert säut der Alt ein: "Inn wellt ihr hören neue Mahr, Zu meiner Königinn" und der Baß zugleich: "Ich will zu tand ausreiten. Co ist ein Zensack kommen." Ein Viertet spater tritt dann der erzie Tistaut binzu mit der Metedie: "Barum sett ico mit stöhlich sein?" serner der zweite Distaut nut: "Ter Minter ant der Thermahl. Tie bat ob ihm ein Granen" und entstah tritt and der zweite Tener binzu: "Es bat ein Schwahe ein Töchterlein, und haben guten Minth," und nun geht es in immer tolleren Zusammenstellungen fert, dis entsteh sich alle Zimmen in dem Restain vereinigen: "Trintgar ans, noch muß er unser Zowager sein, wisch einmat berund, ich bin die all mein tebtag drumb," welcher ein beliebter Schluß für begegnet.

Gegen diese gauze Richtung nun begann der Ginfluß Italiens eine wohlthätige Reaction ausznüben.

Der Grundzug des deutschen Gesanges, dem Wert eine überwiegende Herrschaft einzuräumen, wurde sowol durch jene fünstlerischen, als auch durch diese mehr volksmäßigen Bestrebungen einseitig ausgebildet. Das Hauptangenmerk der deutschen Meister des Kirchengesanges war auf Verständlichkeit des Wortes gerichtet, ihr wurde gar bald alles Uebrige untergeordnet, und im weltlichen Gesange war das Burlesse, Derbe, vorwiegend geworden; was wiederum mehr durch Sprechen, als durch Singen erreicht werden konnte. So gerieth gar bald die gesammte Vecalunssein werden kanf dem halben Wege zu herrsicher Entsaltung stehen zu bleiben und am Ende gar abzublühen.

Da kam von Italien her der neue Anstes zu einer raschen Weiterentwickelung. Dort hatte sich neben dem Kirchengesange in den Madrigalen, Vilanellen und Canzonen gleichfalls ein eigenthümslicher Volkzesang gebildet, aus dem wiederum in rascher Entwickelung der Sologesang sich herausbildete und bald war die, dem Italiener eigene, rein beziehungslose Lust am Gesange in einer Weise erwacht, daß sie alle Arten und Formen des Gesanges in ihren Strudel hineinzeg. Es entstanden die dramatischen Formen, die Anfänge des Trateriums und der Oper und das Kirchenconcert, und, was uns hier zunächst beschäftigt: die Meledie gelangt seht zu jener eigenthümlichen Süße, die für den lyrischen wahren Ausdruck nothwendig Bedingung ist.

Die neue italienische Weise mußte ben beutschen Meistern um so mehr imponieren, als sie mit ber erwähnten beutschen in so directem Witerspruch stand, und ber wohl erste Bermittler bieses Einslusses, Michael Prätorius, in Creuzberg an der Werra in Thüringen am 15. Februar 1571 geboren und 1621 am selben Datum gestorben, ist von der neuen Beise so entzückt, daß er meint: "in der beweglichen annuthigen Art der Concerte sei die Tonfunst so hoch gebracht, daß man sich billig zum höchsten barüber zu verwundern habe." Er verwirft die gesammten Produkte seiner so reichen bisherigen Thätigkeit und verspricht Reues und Bessers zu leisten. Das hat er redlich gethan. Fort und sort ist er von jetzt bemüht, jenes mehr suntlich reizvolle italienische

Etement der deutschen Tonkunst zu vermitteln. Allein seine Werke haben weniger südliche Gluth der Empfindung, als vielmehr die dadurch bedingte sünnliche Klangwirfung. Mit seinem Ohr und Ange begabt, weiß er diese den Italienern abzulauschen und auf deutsches Gebiet zu verpstanzen, und wie viel er auf die getrene Aussührung rechnet, und wie er sort und sort bemüht ist, durch die eigenthümliche Zusammenschung und Gruppierung der Singchöre zu neuen Klangessetten zu gelangen, das beweist sein theoretisch bedeutendsses Wert: "Syntagma Musieum," in welchem er ganz genaue Borschriften in Bezug hierauf giebt.

Er scheint anch der Erste zu sein, der mit durchgreisendem Erselze in Deutschland schon das Instrumentale dem Bocalen entzegen zu setzen versuchte. Instrumentaleinteitungen sinden wir bedeutend früher; fast jede Liedersammlung mit der Bezeichnung: "auch auf allerlen Instrument zu gebranchen," bringt einige "Intraten," die jedech meist wenig Bezug auf die einzelnen Lieder gehabt haben mögen. Ben jest an werden die Bocalsäge durch ein Präludium eingeleitet, durch Niternelle unterbrechen und durch Nachspiele geschlossen. Diese Rengestattung ist von se großer Bichtigkeit, daß wir einen Augenblick dabei verweilen müssen.

Die Infrumentalnusit konnte sich nothwenviger Weise erst entwickeln, nachrem bas Becale beventungsvoll geworden war. Die Bocalmusik, als die natürlichere, zunächst tiegende, rust jene erst hervor und giebt ihr den Ansteng zur Entwickelung. Daher stehen die ersten Instrumente früh nur im Dienste des Bocalen, um diesem den Ton anzugeben und den Sänger immer in demselben zu erhalten, oder sie dienen eben nur als Begleitung und Unterstützung desselben, wie wot in allen Vändern bis ins sechzehnte Sahrhundert hinein.

Mit dem Ausgange vieses Jahrhunderts aber beginnt das Instrumentale bereits sich in bedeutender Weise zu erweitern, allerdings zunächst mehr nach der Breite. Die ganze Bewegung ist mehr von der Kust am Klange geleitet und das Bestreben, ein Instrumentalcolorit herzusielten, gegenüber dem Bocalen, führte nicht nur zu Verbesserungen der vorhandenen, sondern auch zur Ersindung neuer Instrumente, und das siebenzehnte Jahrhundert zeigt sehen einen erstauntieb großen Reichthum von Instrumenten aller Art.

Michael Prätorins führt in seinem bereits genannten Werfe: Syntagma Musicum (Tomus secundus. De Organographia) außer ben verschiedenen Arten Orgeln (Orgel pneumatieum, Positivum, Organum portatile und Regal) und außer der allgemein bekannten und beliebten Laute und bem Clavicembel eine Menge Blass, Schlage und Streichinstrumente auf, wie bie Tuba (Trombone), die Schäfer=, Quer= und antere Pfeiffen, bie Schalmein, Bombarten, bie Cornetten (Binden), Rrummhörner (Cornamuse) und neben Paufen, Gloden, Glödchen und Chmbeln, Röllchen, Barfe, Theorbe und Lyra, die Biol da Gamba und die Bioline (Rebeckden, Tides, Fibicula, Violadi braccio). Diefem Reichthum ber Inftrumente entsprechend, war auch die Zusammensetzung und die Menge ber Musikhöre. Wie an den Kirchen und Schulen Cantoreien errichtet waren, welche ben Gefang pflegten, so errichtete bald jebe einigermaßen bedeutente Stadt ihre Stadtpfeifferei, Die fich mit ber Pflege ber Inftrumentalmufik ausschließlich beschäftigte und an ben zahlreichen Söfen ber beutschen Fürsten wurden solche Kapellen mit gang besonderem Aufwande unterhalten. Mit ber wachsenden und in biefen Choren geforberten Technif ber Inftrumente und ber gesteigerten Birtuosität ber Musiker, mußte sich biesen bie Rothwentigkeit aufdrängen, über bas Vocale hinauszugehen. Die Instrumentisten versuchen natürlich Anfangs gang bescheiben, burch "Arppeggi und Paffaggi," ben einen ober ben anbern Tact, ober auch eine ganze Phrase, zu colorieren; später variiert bas einzelne Instrument die ganze Melodie. Auf diesem Wege mußte bas Instrumentale zur Erkenntniß bes eignen Inhalts gelangen, und mit welchen Eifer ties jeht schon ausgebildet wird, bavon geben tie Introductionen und Ritornelle, in welchen die Insirumentalmufik bas Vocale schon zu ergänzen sucht, ben schlagenoften Beweis. Und bas ist ja zunächst bie Bebeutung bes Instrumentalen, tak es tas auszusprechen versucht, was tas Vocale noch unausgesprochen gelassen, mas es zum Mintesten nicht erschöpfend ausgesprechen hat. Benes geheime Walten und Weben tes Geiftes fommt feffelles und ohne Reft nur im Inftrumentalen zur Erscheinung. Der Consonant ber Sprache, und sei es auch ber gesungenen, ift ja schon eine Hemmungsform und im Begrifflichen, an bas bie Sprache bas Leben bes Geiftes veräußern muß, tritt biefer

gewissernaßen aus sich selbst heraus in eine Welt, die er sich geschaffen, in die Welt der Begriffe, die ihn aber nimmer ganz und ohne Rest aufnehmen kann. Die Musik dagegen, und namentlich die Instrumentalmusik, giebt dies leben der Phantasie und des Geistes ganz unmittelbar, wesens und gegenstandlos im Ton und darum in seiner ganzen Fülle und Ursprünglichkeit.

War tiese Erkenntniß auch bis in bas siebenzehnte Sahrhundert, bis auf Gluck, Händel und Bach nur als dunkle Ahnung vorshanden und waren alle Versuche, das Instrumentale und die Besonsterheit seines Austrucks in ein Verhältniß zum Vecalen zu bringen, mehr rein technischer Art, so trugen sie doch viel zur Erweiterung und naturgemäßen Entwickelung des Liedes bei. Schon das eigensthümliche, so hundertsach gemischte Klangeolorit mußte ganz besonsters besruchtend auf die Phantasie der Tondichter wirken. So vielsach auch die Vecaleomponisten ihre Stimmen zu mischen versuchten, so reiche Farbentöne, wie die Instrumentalisten brachten sie doch nicht hervor, und gerade die Eigenthümlichkeit des damaligen Orchesters, daß seine Hauptstütz meist die Instrumente mit Tenorlage: Gamsben und Krummhörner waren, mußte diesem einen eigenthümslich sastigen Charafter geben, den wir gar bald auch in der Melodiebildung dieses Zeitraums wahrnehmen.

Direct ift der Ginfluß ber italienischen Gesangsweise auf die bentsche burchans nicht so beventend geworben, als er meist bargestellt wird. Wahrhaft neugestaltend wirfte er nur auf die Meelodies bildung. Die Harmonif und Metrik war längst auch im bentschen Bolfsliede auf jenen einfachen und natürlichen Formationsprozes zurückgegangen, welcher die gefammte moderne Tonkunft herauftrieb. Die Chromatif, welche bas alte firchliche Tonfystem beseitigte und bie Rhythmif, die in festem Auschluß an bas Wort beffen Bedeutung hob und seine Berftandlichkeit forderte und welche ben fünstlichen, viel öfter überkünstelten und darum verwirrenden contrapunctischen Arbeiten ein Ziel setzte, waren längst auch im beutschen Bolfsliede und burch taffelbe schon in der deutschen Runftmusik herrschend gewerben. Den Italienern bleibt höchstens bas Berbienst, daß sie die Principien dieser neuen Musikpragis zuerst aussprachen und zum Spftem zu erheben fuchten, und früher zu entwickelten Soloformen famen, als die Deutschen.

Der Sologesang beginnt eigentlich erft mit bem hinzutritt ber Inftrumente aus bem mehrstimmigen Gefange sich zu entwickeln. Diejenigen mehrstimmigen Gefänge bes sechzehnten Jahrhunderts, welche auch "auf allerlei Instrument zu gebrauchen," waren auch, wie bas bäufig auf ben Titelblättern ber Stimmbücher angeführt ift, berartig auszuführen, bag mur eine Stimme gefungen, bie übrigen von Inftrumenten erfett wurden. Mit ber wachsenden Berbreitung, welche die Laute als begleitenbes Instrument gewinnt, mehren sich natürliche berartige Beband lungen ber mehrstimmigen Gefänge. Die Laute bürfte unserer Buitarre am nächsten femmen, nur war sie größer und mit einem mehr runden, schildfrötenartigen Corpus, und längerem und breiterem Halfe versehen und ber Kopf oder Kragen, in welchem bie Wirbel gingen, war rudwärts gebegen. Sie hatte Unfangs nach Bratorius fünf, fpater feche beppelfaitige Chore und Ernft Gottlieb Baron handelt in seiner "Bistorisch theoretischen und practischen Untersuchung bes Justruments ber Lauten (Rürnberg, bei Johann Friedrich Rüdiger 1727)" von einer elschörigen Laute. Dies Inftrument erlangte für jene Zeit gar bald bieselbe Bebeutung, welche beute bas Pianoforte für uns hat. Doch scheinen nirgends eigene Compositionen für basselbe gebruckt worden zu sein. Die Lautenisten setzten die mehrftimmigen Gefänge und Tänge: Galliarten, Sarabanten, Paffamezze u. f. w. für ihr Inftrument, zu welchem Behufe fie fich eine eigene Zeichenschrift, Die fogenannte Lautentabulatur, erfunden hatten. Es war bas Instrument wol and das accignetite, ben Gefang der Melodie burch Uebernahme ber Unterstimmen zu unterstützen, und es trug gewiß viel bazu bei, bie Luft am Ginzelgefange ju erhöhen und zu verbreiten.

Mehrsach wird uns die gresse Bedeutung der Laute für die gesammte Minsispraxis bestätigt. Prätorins, am angegebenen Orte, nennt sie ein "Ornament-Instrument, damit man andere Minsism gleichsam schmücket und auszieret und würzen kann," und Baron, der als Belag hiersür eine Anzahl Begleitungssignren, die auch heute noch übtich sind, mittheilt, berust sich auf Besarbard, der die Laute "Principem quasi et Reginam Musicorum Instrumentorum omnium" neunt.

Bon bieser Lantenpragis ging die Referm tes gesammten Minittreibens in Italien aus. In Flerenz, im Saufe tes Grasen Gie-

vanni Barbi be Bernio beschäftigte sich eine Besellschaft von Rünftfern und Gelehrten ernftlich mit ber Wiebererweckung ber alten gefungenen Tragodie ber Griechen, und weil man gu ber leberzeugung gelangte, bag ber beclamaterische Gefang Bauptsache barin gewesen sei, so vereinigte sich jener Kreis sofort zu thatsächlicher Opposition gegen bas bisherige Migiftreiben. Man machte gang richtig geltend, daß ber mehrstimmige, besonders ber contrapunctisch verfünstelte Gesang jener Zeit die Berftandlichkeit bes Wortes beeinträchtigt, namentlich wenn die Melodie im Tener ober einer anderen Mittelstimme liegt, und daß es unstatthaft sei, irgend eine Stimme aus einem mehrstimmigen Satze berauszunehmen und zu singen, während bie übrigen Stimmen burch bie Laute ober einige andere Instrumente ersetzt würden. cenzo Galilei, Mitglied ber Gesellschaft, schrieb hierüber 1581 eine besondere Abhandlung, und er und seine Freunde componierten eine Menge Gefangftucke für eine Gingftimme mit Inftrumentalbegleitung, bei tenen namentlich bie beclamatorische Seite bes Bortrags berücksichtigt wurde. Diese Bersuche fanden bald allgemeinen Beifall, ber namentlich burch bie Bortragsweise bes römischen Sängers Caccini geförbert wurbe.

Es fann uns hier nicht weiter beschäftigen, wie aus biefen Unfängen und Versuchen bas musikalische Drama sich entwickelte. Für unsern Gegenstand ift es zunächst wichtig zu erfahren, baß jest jene doppelte Weise der Interpretation des Textes, einmal burch bie zum Recitativ gesteigerte Sprachmeletie, bas anderemal burch Die in festen Formen sich barstellende Musikgestaltung gefunden ift, und wir werden jest nur nachzuweisen haben, in wie weit biese neuen Principien bedeutungsvoll für die Weiterbildung ber Liedform geworten find. Sier begegnen wir wieder ber eigenthümlichen Erscheinung, baß tas, was in Italien begonnen worden, in Deutschland erft zur herrlichsten Entfaltung fommen follte. Die rein beziehungsloje Lust am Gesange, die durch ben vorherrschenden Bocalismus der Sprache erhöht, jest mit Macht in Italien hervorbricht, führte gar batt von tem eingeschlagenen Wege ab, und jene principielle Berachtung bes Gefanges, aus welcher bie gange Bewegung hervor= gieng, wich bald ter alles überwuchernten Luft am Gefange. Das Recitativ blübte fast gang ab und ber Sologesang wird zur Cantilene, mit abwechselnten Fiorituren und Celoraturen; tas Wert aber tritt bald so zurud, bag ber Text nur noch ein bürftiges Gerüft ift, über welches ber ausführente Sanger seinen Ban aufführt. Deutschland bagegen bilbet beide Gesangesweisen mit großer Sorgfalt ans und war unter fortwährend gegenseitiger Einwirkung, so daß das Recitativ burch ben Ginfluß ber Cantilene zu flangvoller abgestuften Accenten und dieses wiederum durch jenes zu größerer Energie und Wahrheit tes Austrucks gelangte. Wir werren im Berlaufe der Darstellung noch oft Gelegenheit haben, die ungeheure Bedentung biefes gangen Prozesses für bie Fortbildung bes Liebes anerfennen zu müffen. Das Ursprüngliche jener Bestrebungen aber ift es nicht, was ben Deutschen Bratorius und Beinrich Schütz gunächst imponiert. Bene beclamatorische Seite bes Gefanges war ihnen ja gar nicht mehr so nen. Der deutsche und namentlich ber weltliche Gefang fennte sich nie vollständig vom formellen Bande ber Sprache ledlosen und wir fanden selbst im Boltsliede Wortaccent und Sprachrhythmus melodiegestaltend wirksam, und fahen, wie bas gesammte Musikempfinden fast einseitig ber Bedeutung bes Wortes die eigentlich musikalische Gestaltung zu opfern begann. Das, ben reutschen Meister neue, war bie eigenthümliche Guge, bie reizvelle Gindringlichkeit, mit welcher sich ber italienische Wefana jetzt ausbreitet. "Die bewegliche, annuthige Art ber Concerte" fintet Pratorius fo nachahmungswürdig, und Schütz ift fo bemüht "gebührlichen Effect zu machen," baß er auch ba, wo er es nicht austrücklich vorzeichnet, bem Accompagnisten oder einer Biola erlaubt, "unter bem Sanfen Arpeggi und zierliche Baffaggi" anzubringen.

Alle riese neuen Elemente kennten sich um so leichter auch bem beutschen Liede vermitteln, als auch in der Dichtkunst fast um die oben bezeichnete Zeit sich wiederum das Bestreben nach glatteren Fermen, einer reineren und verseinertern Sprache und einem geregelteren Bersbau geltend machte. Diese war überalt zur Meisterssingerei und Pritschenmeisterei herabzesunten. In der Gesellschaft standen die Poeten mit dem Bettler auf ziemlich derselben Linie und galten in der öffentlichen Meinung eben so wenig höher als Gauster und Schanspieler.

Die Gelehrten, wo sie sich mit Poesie beschäftigten, thaten bas in ber Sprache ber Römer, und ber Avel, ber nech nicht ganz verbauert war, hulvigte ber sranzösischen Sprache. Die wenigen

Erzengnisse ber rentschen Poesie zeigten baher ein lächerliches Sprachsgemisch. Seit Luthers Tore war nicht nur wiederum ein Stillstand, sondern ein Rückgang in der Sprachreinigung eingetreten. Die Welchrten hatten sich mit besonderer Bortiebe dem classischen Altersthum zugewendet und lateinische Sprache und lateinischer Satz und Periodendan begannen wiederum die Herschaft zu erlangen. Die allgemeine Zerrüttung des öffentlichen Lebens aber war wenig geeignet, fördernd auf die Entwickelung der deutschen Sprache einzuwirken.

So lag ber bentsche Geist in Fesseln, und die bentsche Dicht-funst war mit Beginn bes 17ten Jahrhunderts schon im tiefsten Berfall. Da traten vaterländisch gesinnte Männer zusammen und verbanten sich zu Sprachzesellschaften. Die erste und auch wohl bedeutsamste, der sogenannte "Palmenorden" oder die frucht-bringende Gesellschaft, wurde 1617 vom Fürst Audwig von Anhalt zu Cöthen gestistet. Der Zweck dieser Gesellschaft, welche ten "in allen Theilen nutbaren Palmbaum" mit der Devise: "Alles zum Angen" zum Sinnbilde hatte, war: "Die hochgechtte teutsche Sprache in ihrem gründlichen Wesen und rechten Berstande ohne Sinmischung fremder, ausländischer Flickwörter aufs zier = und bentlichste, sowohl im Neden, Schreiben, als in Gedichten zu erhalten." Demgemäß ging tas Hauptbestreben tes Bundes zunächst bahin, die beutsche Dichtung wieder zu Ansehen zu bringen. Mur Männer ber höhern Stände und Gelehrte fanden Aufnahme und Die beutsche Literatur trat wieder unter ben Schutz ber Mächtigen und Ginflugreichen. Die fruchtbringente Gesellschaft verbreitete sich bald über ganz Deutschland und es entstanden nach ihrem Denster neue, wie "bie beutsch gesinnte Genossenschaft," 1643 burch Ph. v. Zefen in Samburg gestiftet, welche besonders gegen alle Fremdwörter erbitterte Tehte führte; "ber pegnesische Blumenorden" oder "bie Gefellichaft ber Pegnitichafer," gestiftet 1644 zu Nürnberg burch Alai und Bareborfer und ver 1656 gegründete "Schwanenorden an der Elbe."
Bebe bieser Gesellschaften trug bas Ihre bazu bei, baß beutsche

Jede dieser Wesellschaften trug das Ihre dazu bei, daß beutsche Sprache und beutsche Poesie wieder auf den Weg geleitet wurden, auf welchem sie zu so herrlicher Entsaltung gelangen und auf dem auch das lyrische Lied in einem zweiten Frühling emperblühen sollte. Der merkenswertheste und namentlich für die beutsche Dicht-

Der merkenswertheste und namentlich für die deutsche Dichttunst einstlußreichste "gefrönte" Poet des Palmenordens ist Martin

Duis, 1597 am 23. Debr. zu Bunglau in Schleffen geboren und im Sabre 1628 burch ben Raifer Verdinand I. unter bem Ramen "von Boberfeld" in ben Adelftand erhoben. Als Dichter wird er von vielen Zeitgenoffen bebentend überragt, wie von Baul Alemming (geb. 1609, geft. 1640) und Andreas Gry= phin & (1616 geb. und 1664 gest.). Allein eine ungleich böhere Bebentung, als jeder ber genannten, erlangt Martin Opis von Boberfeld burch fein Buch: "Die beutsche Poeterei" (Brieg 1624). Indem er der noch immer zu Recht bestehenden Tabulatur ber Meisterfänger eine Poetif gegenüber stellte, beren Grundlage Die ersten lateinischen Aesthetiker Hieronymus Biba und Bul. Cafar Scaliger waren, und bie als oberften Grundfats geltend machte, bag in beutschen Bergen nicht nur bie Gilben gegählt, fonbern bak nach bem Accent bie Länge und Kürze beobachtet werden müsse, wurde er Muster und Vorbild für die Form der deutschen Poefie. Ueber bieje famen er und feine unmittelbaren Schüler inben nicht hinaus zu einem wirklich bedeutsamen Inhalt. Die Devise bes Palmenordens: "Alles zum Rugen" wurde auch die Richtschnur für die Boesien ber Dichter bieser sogenannten ersten schlesischen Dichterschule. Wie die Philosophie, so sollte auch die Poesie lehren und nützen, "nur mit dem Unterschiede, daß sie lehre und nüte, indem fie ergöte." Und tiefer Grundfat, ter über hundert Sabre fich in Geltung erhielt, verbannte natürlich alles Minfifalische gar bald and ber Beefie, und auch ber Schwulft ber zweiten schlesischen Dichterschule, eines Christian Sofmann von Sof= mannswaldan (1618 zu Breslau geboren und gestorben 1679) und Daniel Caspar von Lobenstein (1635 zu Rimptsch in Schlesien geboren und zu Breslan 1683 als kaiserlicher Rath und Spudifus ber Stadt Breslau gesterben) vermochten bem Lied einen wahrhaft musikalischen Inhalt, ter zu besonderer Darstellung hin= gedrängt hätte, nicht einzuflößen. Einer solchen wäre allerdings auch die gefammte kunftpraxis der damaligen Zeit famm fähig gewesen. Ihre nächste Aufgabe war, alle bie genannten fremten Ctemente erst zu verarbeiten, und aus der innigen Berschmelzung ber alten Weise mit ber neuen, konnnte erst bas gesungene Lier in neuer und schönerer Gestalt hervorgehen.

In wie weit vieser Berschmelzungsprozeß sich in Michael Prätorins vollzog, wurde bereits erörtert. Bebeutsamer wurde er schon in:

Heinrich Schüts. Er ist am 11. Octbr. 1585 zu Köstrig bei Gera geboren. In Italien selbst batte er unter bem eifrigsten und genialsten Träger ber neuen Richtung, unter Johannes Gabrieli, sich die neue Weise des Gesanges angeeignet und seine ungleich größere Begabung als die des Prätorins ließ ihn zu bedeutenderen Ersolgen gelangen als diesen. Bei ihm verschmelz sich wirklich die Macht der dentschen Harmonik und Metrik mit der süßen Melwik Italiens und diese ließ schon den starren Contrapunkt in Fluß gerathen. Direct bedeutungsvoll für das Lied ist er indese eben so wenig geworden wie Prätorins. Seine Hauptthätigkeit beschränkte sich auf die Weiterbildung und Verbreitung des geistslichen Concerts.

# Erst durch

Johann Hermann Schein gewinnt die italienische Gesangsweise entscheidenden Einfluß auf die Weiterentwickelung des Liedes, und zwar nicht nur in äußerlicher, sünnlich reizvoller Weise, sondern in der, welche wir als künstlerische Nothwendigkeit erkannten.

Sch ein ift ber Sehn eines Pfarrers zu Grünhahn im Meigen= feben, am 20. Januar 1586 geberen. Rach tem früh erfolgten Tobe seines Baters fam er 1599 als Discantist in die Hoffapelle nach Dresten und blieb in berselben bis zum Jahre 1603, in welchem er als Allumnus in Pforta, der fächfischen Fürstenschule, eintrat. Später bezog er die Universität Leipzig um Philologie und Theologie zu studieren. Doch scheint er diese Laufbahn bald verlassen gu haben. Schon im Anfange bes zweiten Decennium bes fiebenzehnten Jahrhunderts gehörte er zu ben geachteisten Tonfünftlern, und die 1609 und 1612 zu Leipzig veröffentlichten fünfstimmigen Lieber und vierstimmigen Concerte wurden rasch befannt und beliebt. 3m Jahre 1613 berief ihn ber Herzog Johann Ernst als stapells meister nach Weimar und zwei Jahre später wurde er an Seth Calvifins Stelle Cantor an ter Thomasichule zu Leipzig, wo er 1630 ftarb. Sein Leben war reich an herben Schickfalen. Zwei Gattinnen und fünf Töchter und zwei Sohne geleitete er innerhalb dreizehn Jahren zu Grabe und immer waren es Dicht = und Ton funft, die ihm fo berbe Berlufte ertragen halfen. Jedem tiefer Tabingeschierenen bichtete er ein eigenes Grabtied und erfant eine eigene Melobie bazu.

Auch seine Hauptthätigkeit erstreckte sich über bas Gebiet ber kirchlichen Kunft. Er componierte gleichfalls geistliche Concerte und Choräle, aber auch bem weltlichen Liebe wandte er, wenn auch nicht ausgebreitete, boch sorgsame Pflege zu. Seine:

"Musica boscareccia," ober: "Baldliederlein auff Italienische Billanellische Invention." Beides für sich allein mit lebendigen Stimmen ober in ein Clavicembel, Spinet, Tiorba, Lauten, wie auff musikalischen Instrumenten annutig und lieblich zu spielen singirt und componirt.

erschien in drei Theilen (1621—28) und die beiden Lieder ber Rotenbeilage No. 23. und 24.: "D Sternenängelein" und "Mit frenden, mit scherzen" mögen ben Beweis liefern, daß jene Bezeichnung "auf italienische Villanellische Invention" nicht in der Weise zu nehmen ist, als habe ber Meister bie Vilanellen nachahmen wellen. Das Schein'iche Lieb ist Belfeliet, unter bem entschie= benen Ginfluß jener italienischen Gesangsweise, tie wir oben näher zu characterisieren versuchten, hervortreibend. Obgleich bie Melodie im ersten ber beiden genannten Lieber burchweg spllabisch bem Text sich anschließt, ist sie boch von einer großen Beweglichkeit und Supe und ber sufliche, baufig alberne Text erlangt burch fie erft Bedeutung und Gewicht. Daburch, daß bie Unterstimmen ben tänrelnten Sprachrhythunus mufikalisch gan; antere barftellen, als tie Oberstimme, kommt eine eigenthümliche Bewegung in bas Gange, bie im Text nicht verhanden ift. In beiden Liebern begegnen wir wieder jenem Bestreben, die Pointen der lyrischen Stimmung in melorischen Motiven bestimmten Austruck zu geben, ans beren segnengenartigem Incinanterweben sich bie Gefammistimmung am Sichersten ergiebt, und tem wir schen in einigen Belteliebern und im Frant'ichen Tangliebe begegneten. Die Melobie bes ersten Liedes: "D Sternenäugelein" besteht, bie Theilschlüsse abgerechnet, aus zwei Motiven.

Durch harmonisch oder melodisch veränderte Wendungen wird serner das Versgebände sinnig erweitert, seine kurzathmige Construction, ohne sie zu zerreißen, gewichtiger herausgebildet. Die erste und zweite Verszeile correspondieren harmonisch mit einander, aber sie ergänzen sich zugleich in ihrer eigenthümlichen Melodiessührung zur Langzeile (wenn wir und dieses Anddrucks hier bedienen dürsen). Die dritte und vierte correspondieren, die

folgenden beiden werden wieder musikalisch zusammengezogen; die nächsten drei Zeilen correspondieren wiederum und die folgende und die letzte werden ganz selbständig erweitert, ebenso wie die vorletzte und die Correspondenz wird harmonisch vermittelt (G moll, D moll, D dur, C = und G dur).

Nicht seiner in der Verögliederung, aber noch übersichtlicher und der Stimmung und dem Text noch näher angepaßt, ist das solgende Lied: "Mit freuden, mit scherzen." Die ersten vier Strophen des ersten Theils sind Sequenzen, ebenso wie die ersten vier der zweiten und die Schlußzeile des Ganzen ist eine Sequenz zur Schlußzeile des ersten Theiles. Dies gilt aber nur von der Melodie. Die Harmonie solgt nur im Großen und Ganzen dies sem Princip; sie interpretiert vielmehr die Melodie in einzelnen seinen Abweichungen von dem ursprünglich sequenzenmäßigen Fortsgange derselben.

So burfen wir bie Lieber Schein's als einen bebentenben Fortschritt auf tem Gebiete tiefer Form bezeichnen - und in ber Bildung ter Melotie ift er eigentlich wol auch nur noch von einem Meister dieses Jahrhunderts erreicht worden, von Johann Georg Able. Die harmonische Behandlung bagegen entspricht noch zu wenig ber melobischen Freiheit und Guge. Hiermit steht er noch zu tief in den alten Anschauungen, und die Falso bordone, bie Sextengange, bie er ziemlich häufig anwendet, sind nur ein notheurftiges Aequivalent für bie fehlende Geschmeidigkeit ber Sarmonie. Und das ist es, was die Wirfung seiner Lieber ungemein beeinträchtigt, baß er nicht bie seiner freien und leichten Melodiebildung entsprechende Beise ber Harmonie fand. Diese follte erft von seinen Nachfolgern gefunden werten. Gie löften allerdings ihre Aufgabe zunächst in ber bequemften Weise, indem sie ben harmonischen Apparat bis auf seine nothwendigsten Bestandtheile Tonifa und Dominant reducierten.

Hierzu wirfte namentlich die Ersindung des sogenannten "Generalbasses," des bezifferten Basses mit, die gleichfalls von Italien ausgieng. Als man hier in der einstimmigen Behandstung des Gesanges die eigentlich höchste Aufgabe desselben zu begreissen begann, war man doch andrerseits wieder viel zu tief harmonisch gebildet und verwöhnt, um die Harmonie entbehren zu können. Aber man bedurfte ihrer nicht mehr in der kunstwolsen Stimmverslechtung,

in der sie meist bisher aufgetreten war, diese war der neuen Ansschauung entschieden entgegen, sondern nur als begleitenden Accordinat bald wurde auch nur neben der Melodie die Grundlage der selben im Grundbaß, oder wie er später hieß, Generalbaß beisgegeben und die Accorde wurden durch Zissern angedeutet (Viadana selbst nimmt das Verdienst für sich in Anspruch, dies Versahren zuerst angewandt zu haben [1607], ob mit Necht, ist noch unentsschieden).

Wir sehen auch ten Baß ber Lieber von Schein beziffert, für ten Fall, daß sie von einer Stimme zur Laute, Theorbe ober bem Clavicembel ausgeführt würden.

Der nächste, ber auf biesem Wege fortschreitet, ist Heinrich Albert. Er wurde 1604 am 28. Juni in Lehenstein im Beigtsande geboren und war Ansangs bestimmt, die Nechte zu studieren, zu welchem Behuse er die Universität Leipzig bezog. Allein früh schon hatte sich in ihm die Neigung zur Musik gezeigt und er ergab sich ihr endlich ganz und gieng nach Dresden, um sich weiter auszubilden. Im Jahre 1626 weilte er in Königsberg und erhielt 1631 die sehr einträgliche Stelle eines Organisten an der Demkirche daselbst. Hier sand er in dem "Königsberger Dichterbunde" ein reiches Keld für seine Thätigkeit.

Nach bem Borgange bes Balmenorbens hatten fich, wie schon erwähnt, in mehreren Städten bereits ähnliche Gesellschaften constituiert, und in Preußen, namentlich in Danzig und Thorn, war Die Anregung hierzu von Opit selbst ausgegangen. Die höchste Blüthe erreichte wol ber "Königsberger Dichterbund," beffen Meifter Simon Dach zu Albert gar bald in bas innigfte Freundschaftsverhältniß trat, und an ihn und ben Bund knüpft sich nun fait ausschließlich seine fünstlerische Thätigkeit. Er versah bie Lieter Dach's und ber anderen Freunde aus tem Dichterbunde (Robert Roberthin und Balentin Thile) mit Melodien, und fie muffen einen großen Erfolg gehabt haben, ba bie Sammlung tiefer Lieder: "Urien eiticher theils geiftlicher, theils weltlicher zur Andacht, guter Sitten ac. bienender Reime" (1640-50), außer ber "Kürbishütte" in acht Theilen und mehreren Auflagen erscheinen fonnte. Aufer einigen belebten und frischen Raturlierern tragen fast alle Vierer biefes Buntes, mit Ausnahme ber geiftlichen, jene Devije tes Palmenorcens: "Alles zum Ruten" zu ftart aufgeprägt,

um wirklich poetisch bedeutsam zu sein, und Dichtung und Musik sind beide saft ganz Gelegenheitsarbeit geworden. Beide sind dem Dichter und dem Tonseher schon so persönlich nahe gerückt, daß jeder Anstoß willkennnen ist, jede äußere Begebenheit Anregung für eine Dichtung wird. Das persönliche Gesühlsteben beginnt jetzt, gegenüber dem allgemeinen der Massen, aus dem auch das Annstlied bisher noch emportreibt, sich schon entschieden gestend zu machen.

Simon Dach besang ben Ruhm und die Huld des großen Churfürsten und seines Stammes bei allen möglichen Ereignissen des churfürstlichen Hauses und in Albert's Arien sinden wir: "Die Rede einer verstorbenen Imgfran aus dem Grade" — die Musik zu Shren Martin Opits von Boberfeld, als er nach Königsberg kam, serner eine Musik: "Als die hechlöbl. Erehnen Polen und Schweden nach abgelaussenem sechsjährigen Stillstande in Preußen sich wieder zum Kriege rüsteten," und später eine andere: "Da durch Gottes Gnade zwischen höchste höchst vermeldeten beiden löbl. Erehnen der 26 jährige Stillstand geschlossen worden." Auch: "Daß Ihre Churfürstliche Durchl. zu Brandenburg dem bürgerslichen Scheibenschießen zu Kneiphosen gnädigst beigewohnt und König worden" wurde in Wort und Ton geseiert, ebenso wie die wichtigen Ereignisse im Leben, Tause, Hochzeit und Begräbnis ausgezeichnet wurden und zwar letztere sogar: "In der Person des Herrn Witzbert wurden und zwar letztere sogar: "In der Person des Herrn Witzbert des Geren Witzbert erzählt in der Borrede selbst hierüber: daß in seinem

Albert erzählt in der Vorrede selbst hierüber: daß in seinem Garten, den er sich nahe bei Königsberg gekauft, die Freunde aus dem Dichterbunde oft versammelt waren und daß er in die Kürbisse einer Kürbishätte ihre Namen mit einem, an ihre Sterblichkeit erinnernden Verse eingrub. Noberthin, dem daß sehr gut gesiel, sorderte ihn auf, die Verse zu mehrerer Erinnerung in Melodien zu bringen; Albert that dies, und unter der Kürbishütte wurden sie dann auch ausgesührt. Später veröffentlichte sie der Meister unter dem angegebenen Titel.

In Albert's Liebern sind Melodie und Harmonie mehr durchgebildet, freisich namentlich auf Kosten der letztern. Wir begegnen meist nur dem einsachsten harmonischen Apparat, über dem sich die Melodie zwar ungezwungen, aber doch nicht mit der

Inniafeit erhebt, wie bei Schein, und rurdaus auch nicht mit tem feinen Strophenban. Albert wird ber Bater bes foge= nannten volfsthümlichen Liebes, bas fich mit einer gewiffen berben Babrbeit und in compacter Gebrungenbeit aus tem Bolfs: liere entwickelt, aber meist ohne bessen eigenthümlich berückenben Zauber bes glanges und ohne bie Innigfeit ber Empfindung.

Das Lied: "Bistu von ber Erde" zeigt schon eine selbständigere Gestaltung bes Inftrumentalen.

Das Clavicin over Clavicembalum beginnt jett als Begleitungs= instrument herrschent zu werben. So unvollkommen es auch immer noch war, ba namentlich bie besondern Tasten für bie drematischen Tone noch fehlten, tiese vielmehr an tie tiatenischen berartia gebunden waren, daß eis auf ter ('Seite gebildet wurde, fo bet ce bech schon mancherlei Vortheil bar, von benen hauptsächlich ber ins Gewicht fiel und bie Verbreitung bes Clavicembalum ober Inftruments, wie es balt ausschließlich genannt wurde, beferberte, baß es einen weit mannichfacheren und reicheren Gebrauch guließ, als tie Yaute und toch auch so bequem für ten Gingelngesang zu beschaffen war, als jene.

Albert schreibt vorzugsweise seine Begleitungen für bies Inftrument und rie Weise bes selbstänrigen Gebrauchs res Inftrumentalen ben Schluß einer Phrase als Echo nachzuahmen, bat sich lange, nicht mur im Gefange bis auf Johann Geb. Bach, ber mebrere Echo Utrien jerieb, jouvern and in ter Claviermufif, 3. B. bei Couperin erhalten.

Die Declamation ift bei unserm Meister fast burchweg tren und fein, oft recitativisch genau und die außere Construction bem Sprachlichen eng angeschlessen. Bei ihm macht sich bie Dominant: bewegung icon gang entschieden in Biltung tes Bang und Salbichluffes geltent. 3m "Berjahrelierden" bewegt fich ter Berreifat: "Die Luft hat mich bezwungen, zu fahren in ten Watt," von Tenita zu Deminante e-g (Halbichtuß), und ber Nachfat: "wo turch ter Bögel Zungen tie gange Luft erschallt" macht ben Weg gurud (Gangichtug). Im zweiten Lierchen wird aber jere Berszeite, welche einen Geranten beenret, burch einen Gung . und bie, teren Gerante in ter nachften Zeite noch weiter forigeführt wird, vermittelft eines Salbichtuffes abgeschloffen. De in rich Albert war auch ver Dichter und Componift einiger Cheräle.

So ist tie Choralmelorie: "Gett tes himmels und ber Erben" von ihm.

Einem gang gleichen Beftreben begegnen wir bei zwei feiner Beitgenoffen: Johann Stobans und Undreas Sammer fcmiet. Johann Stobans wurde 1580 gu Grandeng geboren. Er genog ben Unterricht von Johann Gecard und murbe fpater bessen Gehülfe. Im Sabre 1601 wurde er Cantor zu kneiphof und fam von ba im Jahre 1627 als Lapellmeister nach Königsberg, in welcher Stellung er bis an seinen Tob (1646) verblieb. Er gehörte gleichfalls bem königsberger Dichterbunde an und wenn in seinen Liedern auch ber Ginfluß seines großen Meisters bem italienischen bedeutend das Gegengewicht balt, gam entziehen founte er sich ihm nicht. Und weil ihm gerare die eigentliche Cantabilität abgeht und er mehr bie beclamaterische Seite berücksichtigt, so sind seine Lieder meist trockner als die der andern Beitgenoffen von gleichem Streben. Aus feinem befannten Bochzeitsliede: "Bormals in ter Fasten Zeiten," flingen schon bie Weisen bes: "Schleswig Solftein meerumschlungen" eber "Auf Matrofen, bie Anter gelichtet" beraus. Größere Bereutung batte er auf bem Gebiete ber Kircbennufif, in seinen Cheräten und motettenhaften "Teftliebern."

Undreas Sammerschmidt ift 1611 gu Brig in Bohmen geboren. Sein gebrer in ter Tonfunft war ter Canter zu Schandan, Stephan Otto, ein nicht weiter erwähnter Minfifer. Im Jahre 1634 wurde unser Meister Organist an der Peterolirche zu Freiberg, tam bann in gleicher Eigenschaft 1639 an bie Johannisfirche zu Bittan in ber Oberlanfitz und ftarb baselbst am 29. Octbr. 1675. So einfach bas leben vieses Mannes verlief, so bereutungsvoll fellte es für die Kunft, namentlich für die firchliche werren, und obaleich ber Meister wehl nie über bie Grenzen seines engern Baterlanres hinausgefommen sein mag, so war er bech mit ben berühmtesten Männern seiner Zeit in freuntschaftlichem Berkehr, und selest hochberühmt. Hauptsächlich war er für das geistliche Concert thätig, welches er wieder durch Ginflechtung und energische Ausbildung ber Cheralweise ber Gemeine näber brachte. Allein auch auf wettlichem Gebiete begegnen wir ihm in Tafelmusiken und weltlichen Lievern. Die, in ter Beilage mitgetheilten Liever find aus seinen 1642 erschienenen: "Weltliche Dren ober Liebes

gefänge, mit einer und zwei Stimmen zu singen beneben einer Bioline und einem Baß, Viola da gamba, Diorda etc. dem günstigen Liebhaber zu gefallen auf eine sonderliche Invention componirt." In der Vorrede zu diesem Werke giebt er Anweisung über die Aussiührung der Lieder (für welche jeht der Name De gebräuchslich wird, der sich bis in das achtzehnte Jahrhundert erhält). Er sagt:

"Sind diese Weltlichen Oben also gerichtet, daß sie einer nicht allein singen, sondern auch bemelvete Bässe von demsselben zugleich können gespielt werden, da man aber absonderlichen eine Viola da gamba, sowol auch Corpus nebenst der Biolina dabei haben kann, werden sie verhofsentlich besser gefallen."

Hieraus, wie aus seinen "Den" ergiebt sich, daß er ganz in der neuen Kunstanschauung wurzelte. Obgleich er nie in Italien gewesen ist, so ist ihm doch der italienische Einstuß vermittelt. Das deweist gleich das erste der mitgetheilten Lieder. Der Nesrain "Fa, la, la," war in den italienischen Tanzliedern, Frottole, so gebränchlich, daß man diese nach ihm fast ausschließlich "Falala's" nannte.

Doch ist in der etwas derben, volksthümlichen Melodieführung und in der ganzen Construction, die sich wiederum, wie bei Albert und Stobäus auf die Dominantbewegung gründet, das urdeutsche Element vorherrschend. Die erste Berszeile des ersten Liedes wird durch den Halbschluß Bordersatz der zweiten, beide also werden wieder zur Langzeile verbunden; die vierte und fünste werden ganz seinstinuig in schwebender Beise in Correspondenz versetzt; der Halbschluß a—e steht nur in weiterem Berhältniß zum Ganzschluß g—e, zur Unterdominant der Hauptenart, und die beiden Schlußzeilen sind in ihrer sequenzenmäßigen Führung der Melodie und Harmonie verbunden, und da die fünste und siebente und die sechste und achte Strophe harmonisch in Beziehung stehen, so darf man diesen zweiten Theil, als ein sein gegliedertes Ganze, als den Nachsatzum ersten betrachten.

Eine eben folche Glieberung zeigt bas zweite ber in ber Beilage mitgetheilten Lieber, wie alle übrigen ber angeführten Sammlung.

So zeigt sich überall bas Bestreben, die Ferm seiner und burchbachter herauszubilden. Für ben Ausdruck wurde natürlich

nech wenig gethan, unt es lag tas in ter ganzen Entwickelung. Das Instrumentale war ja kanm erst ansgegangen; es berurste noch eines ganzen Jahrhunderts, ehe es zu einer einigermaßen genügenden Selbständigkeit gelangte, und erst dann konnte auch das Becale die Mittel sür den individuellen, subjektiven Ansdruck gewinnen. Wir werden deshald auch bald sehen, wie das Lied sich nach und nach der Behandlung durch die Meister entzieht; wie diese das sertwährend im Wachsen begriffene Material an den größeren Formen, der Oper, dem Oratorium, dem Concert, der Cantate und an den Instrumentalsormen zu verarbeiten versuchen, und erst zum Liede wieder zurücksehren, als jene Arbeiten so weit herausgebildet sind, daß sie selbst des lyrischen Ausdrucks nicht entbehren können.

Neben jenem Königsberger Dichterbunde war ebenfalls als eine Nachahmung des "Palmenerdens" in Werel an der Elbe nahe bei Hamburg, hervorgerusen durch den wehl stuchtbarsten Dichter der älteren schlesischen Dichterschule, durch Johann Rist, Mitglied der stuchtbringenden Gesellschaft unter dem Namen "der Küstige," 1660 ein neuer Dichterorden, der Elbschwanen orden, entstanden. Außer seinem Stifter hat indeß seiner der Dichter irgend welche Bedeutung erlangt, und auch Rist kann uns hier nur so weit beschäftigen, als er mehrere Tonsetzer gewann, die seine Lieder mit Melodien versahen. Diese sind:

Beter Meier, Hamburger Rathsmusikus;

Jakob Kortkamp, Organist an ber St. Gertrudenlirche zu Hamburg;

Heinrich Pape, Organist zu Altona;

Thomas Selle, Stadteantor und Musitoirecter zu hamburg;

Siegmund Gottlieb Stade, Organist an der St. Lorenzerfirche in Nürnberg;

Jakob Prätorius, Organist an St. Jakob und St. Gertrud zu Hamburg;

Heinrich Scheidemann, Organist an ter St. Katharinen- firche zu Hamburg;

Martin Colerus, Kapellmeister zu Hamburg;

Michael Jakobi, Cantor zu Riel und

Johann Schop, von tenen uns nur bie letten beiten intereissieren, ba beite zu weltlichen Liebern Rift's Melodien erfanten.

Johann Shop ist wahrscheinlich in Hamburg geboren und hat wehl auch sein Leben bort beschlossen. Rist führt ihn 1641 als Hamburger Kapellmeister und Mattheson 1654 als Nathsmussikanten zu Hamburg au. Neumark nennt ihn "den weltberühmten Geigenkünstler." Er lieferte sür zwei Liebersammlungen Johann Rist's die Meledien zu: "Die himmlischen Lieder" und sür die "Hausmussik." Die himmlischen Lieder" und sür die "Hausmussik." Die himmlischen Lieder sind nach Choralweise ersunden und von ihnen haben sich achtzehn in kirchlichem Gebrauch erhalten, darunter solgende bekannte Melodien:

"Werbe munter mein Gemüthe."

"Ermuntre bich mein schwacher Geist."

"D Ewigkeit bu Donnerwort."

"O Traurigkeit, o Herzeleid."

" Sollt ich meinem Gott nicht fingen?"

"Jefu, du mein liebstes Leben."

Weniger glücklich ist er in Behandlung ber welklichen Lieber ber "Hausmusik." Außer Liebern ber Liebe enthält biese Sammlung Lieber auf alle möglichen Berhältnisse bes Lebens, und ber
eigenthümlich geschraubte Inhalt ber Lieber, ber nicht selten sich
in platte Reimereien verliert, verleitete ihn zu manchen Wunterlichkeiten auch in ber Melodie, die durch ben italienischen Einfluß,
tem er in den 1644 gesertigten "breißig Concerten" ben schuldigen Tribut zahlt, wesentlich erhöht werden. Die meisten sind eben
nach Concertweise buettenmäßig behandelt und die Chromatif in Melodie und Harmonie läßt diese nirgend so in Fluß kommen, wie bei den vorhergenannten Meistern — bei Schein, Albrecht
und Hammerschuidt.

Hiermit aber beginnt wieder eine neue Phase des Liedes, es wird zur Arie erweitert und wir betrachten sie in zwei Meistern, welche die ursprüngliche Ferm nur soweit erweitern, daß diese noch zu erkennen ist:

bei Adam Krieger und Johann Georg Ahle.

Das ganze Musistreiben bieses Jahrhunterts brängte zu bieser Erweiterung. Die, durch die bramatischen Formen bedingte Ausbildung des Recitativs mußte auf eine Form führen, welche als die nothwendige Felge besselben erscheint. Das Recitativ ist ja eigentlich seine selbständige Form, sondern eben nur Vorbereitung. Die verschiedenen Afsecte, die in ihm zum Ausbruck sommen und

nach einem gemeinschaftlichen Erguß ringen, müssen biesen in einer festeren Form sinden. Als nächste erscheint die Arie, und diese konnte solgerichtig nur vom Liede ansgehen. Beide Formen haben denselben Boden, die ldrische Stimmung: das Lied in ihrer Isolierung, die Arie in Beziehung gebracht mit Situation und Anßenwelt. Wenn demnach die Kücklichr zum Liede nach diesen dramatischen Bersuchen eine Rothwendigkeit war deshald, weil dieses mur der Ausgangspunkt der Arie sein kann, so war sie es auch, weil das Lied (und seine andere Form der Choral) außer dem Tanz die einzigen gesesteten Formen waren, die überhaupt Ordung in die mit Eiser herbeigeschafste, aber ziemlich erdnungslose Wässel vramatisch musikalischer Wittel zu dringen vermochte.

Wie tas Concert meist geistlicher Art war, so scheinen auch tie ersten "Arien" geistliche gewesen zu sein, und zwar tie, welche Johann Rudolph Ahle, geboren in ter Reichsstadt Mühlthausen in Thüringen am 24. Debr. 1625 und gestorben 1673 vaselbst als Organist an ter Hauptlirche zu St. Blassen und Rathsherr, in ten Jahren 1660 und 1662 unter tem Titel: "Vier Zehn neuer geistlicher Arien" herausgab. Es sind ties schen wirkliche Arien, nicht, wie bei Albrecht, der seine Lieder and Arien neunt, einssahe, sondern wirklich erweiterte Lieder, wenn auch bie Liedserm noch so entschieden hervortritt, daß die meisten Gemeindelieder werden konnten.

Diel bekententer war die Erweiterung des weltlichen Liedes, namentlich durch Adam Krieger, "Churfürftl. Durcht. zu Sachsen wehtbestallt gewesener Cammer» und Hoff Winsiens," bessen "Nene Arien" sich alle durch eine so breite Anlage andzeichnen, daß man sie kaum nech der Liedserm beizählen darf. Die Stimmung drängt hier schon gewaltsam über die engen Grenzen des Liedes hinaus und die hänsige Wiederholung der einzelnen Phrasen bewirtt hier nicht mehr eine seinere Gliederung, sondern eine Steigerung des energischen Ausdrucks. Während das Lied in sprischer Beschausichteit sich nach innen wendet, treibt die Arie schon jett mehr dramatisch nach außen. Die Lieder von Johann Georg Ahle, dem Sohne und Nachsolger Johann Rudolph Ahle'd sind bewunderungswürdige Ansnahmen. Sie ragen eigentlich nach Form und Inhalt so weit hinein in die spätere Zeit der vollsommenern Liedestaltung und sind so durchaus sprisch und innig gehalten, daß

man sich verwundern muß, ihnen hier zu begegnen, wenn man nicht berenkt, daß sie aus dem kräftigenden Born der Volksmusik geschöpft und durch eine reiche Kunstbildung abgeklärt sind. Wäre der hier eingeschlagene Weg rerfolgt worden, würden wir früher die Blüthe unseres deutschen Liedes geschen haben. Aber das große Heer der Tonkünstler folgte gar bald dem allgemeinen Zuge der Zeit und dieser war nicht mehr auf die Weiterbildung des Liedes, sondern auf die Pflege der dramatischen Formen gerichtet. Das Lied bleibt über ein halbes Jahrhundert sast undeachtet.

Schon 1698 schreibt Reinhard Reiser in ber Vorrebe seiner, im genannten Jahre in Hamburg erschienenen "Gemuths-Ergötung:"

"Es haben tieselben (tie Cantaten) in Tentschland so sehr bas Bürgerrecht gewonnen, raß sie die alten Bürger, nehmtich die ehemaligen tentschen Lieder, gar ausgetrieben haben.
— Es ist aber die Ersindung berselben von der Oper hergefommen."

An tieser ganzen Richtung hatte inteß auch tie Trivialität ter Texte einen nicht geringen Antheil. Das Recitativ ist bie eigentliche Form für gesungene Prosa und auch für die Arie in der bereits characterisierten italienischen Weise war kein Text zu prosaisch, um nicht aus ihm noch irgend ein Gesühlsmoment für ein musikalisches Motiv, das dann zur Arie verarbeitet wurde, heranszuklügeln. Der Text war damals wenig mehr als bloßes Formensgerüft sür den musikalischen Bau. Man vergleiche nur die Texte von Keiser's Cantaten aus der oben erwähnten Gemüthsbergöhung:

"Die, bis an den Tob geliebte Bris."

"Der unvermuthlich vergnügte Phileus."

"Der vergnügte Amhntus."

"Die verliebte Diana."

"Die rasende Gifersucht."

Doch auch riese Zeit sollte einflußreich für die Entwickelung tes Liedes werden. Durch die verschiedensten Experimente gewann sie ein unendlich erweitertes Darstellungsmaterial und lernte an den größeren dramatischen Formen, es auch dem individuellen Ausdruck dienstlungsmaterial und lernte and den größeren dramatischen Formen, es auch dem individuellen Ausdruck dienstlungsmaterial und lernte and der wurde die Blüthe des lyrischen Liedes erst möglich. Alls die Poesie sich wieder erhob und

tie Dichter wirklich empfundene Lieber sangen, da hatte mittlerweile auch die Musik, durch jene Arbeit auf andern Gebieten, alle die Mittel und die Möglichkeit gewonnen, den Poeten in ihrer Beise solgen zu können.

Somit wären wir an einem beventsamen Wendepunkte in der Entwicklung des deutschen Liedes angekommen und es dürste daher angemessen erscheinen, noch einmal den bereits durchlausenen Weg zu überblicken, weil sich dadurch die neue Zeit, der wir uns jetzt nähern, klarer darlegen wird.

Unfer beutsches Lieb, bas seinen Stoff aus ben innerften Tiefen ber Menschenbruft beraufbolt, konnte erst bann emporblüben, als riefe Tiefen aufgeschlossen wurten, als ter Mensch burch bas Christenthum zum Bewußtsein ber Schätze kommt, welche fein Inneres birgt. Indem es ihn bann brangt, biefelben im Wefange ju Tage ju fortern, fucht er nach einem eigenen Darftellungsmaterial und er schafft sich eine eigene Technik für bie Bearbeitung besselben. Die Anleitung hierzu wird bem beutschen Beifte in ben fogenannten " Bubeltonen" burch bie Kirche, und unter ihrem Ginflug arbeitet bie entfesselte Innerlichfeit rüftig an ihrer fünstlerischen Darstellung weiter. Diese scheidet sich bald nach zwei Seiten; in bie fünftlerische einer = und bie vollsmäßige andrerseits. Die funft= mäßige nimmt die überkommenen fünftlerischen Formen aus der Bergangenheit in die Gegenwart herüber, sucht fie dem neuen Geiste anzupaffen und kommt badurch zu neuen Formgebilden. Im Minnefange und im Meifterfange vollendet fich biefe erfte Phase bes bentschen Liebes. Allein in beiben ift bie Macht ber Innerlichteit noch nicht gewaltig genug, um die wirklich natürlich rechte Form für die musikalische Darstellung zu finden; der gesammte Gefühlsinhalt kommt in ber Sprachmelodie noch so vollständig zur Erscheinung, bag er keiner andern bedarf. Daber sind die Lieder ber Minnefinger wol sprachlich, aber nicht musikalisch bedeutsame neue Schöpfungen, und ihre Meletien und noch mehr bie ber Meisterfänger sind nach Bedürfniß und Bermögen umgestaltete Sequenzen = Melobien.

Daneben ist der Belksgeist unabläßig in gleicher Richtung thätig. Das Christenthum hat seine Sangeslust mächtig angeregt und für den großen Reichthum seiner Innersichkeit erweist sich bald sowol die alte vollsmäßige, wie auch die neue sirchliche Gesangs-

weise unzulänglich und baber brängt es ihn, neues Material für die Darstellung ber Strömungen seines Innern zu suchen und es nach neuen Principien zu ordnen. So gewinnt er die rechte Form bes gesungenen Liedes im Bolfsliede und in ihm zugleich bie Grundlage für die weitere Kunstentwicklung. Das Bolkslied hat nur ben einen Kacter, die Macht der Innerlichkeit, und es ist der wahrste und treuste Ausbruck berselben. Was bie Sprache nur in mehreren Strophen barzustellen vermag, bas faßt bie Melodie in einer zusammen zu schlagendem und gewinnendem Ausdruck. Dadurch zwingt es ben Kunftgefang, ber fich in unfruchtbarer Spekulation verloren, umzukehren und sich ber Ratur wieder zu zuwenden. Indem die Künftler das Volkslied aufnehmen und contravunktieren, wird dies hinübergeführt auf das Kunstgebiet, und erzeugt dort eine neue Kunstmusik. Es giebt ben Künstlern Unregung und Unleitung neue Lieder zu erfinden und so entsteht die rechte Form des Lunstliebes, welches das mit Bewußtsein ausführt, was das Bolf nach bem Instinkt vollbringt, und welches barum tiefer und erschöpfender ben Inhalt barzustellen vermag, als jenes. Aber and jest noch, obgleich vom einzelnen Künftler geschaffen, ist das Kunstlied noch bas Lied ber Massen ohne eigentlich individuelle Züge. Der Künftfer lebt noch viel zu sehr in den Auschauungen seines ganzen Bolfes, um individuell empfinden zu können und das gesammte Darstellungsmaterial ist auch noch nicht verseinert genug, um Träger individueller Empfindung zu werden. Das Sauptbestreben ift taher and jest immer noch mehr auf die Form und auf die verfeinerte Darstellung bessen, was im Volksgemüth sich lebendig schaffend erweist, gerichtet und an der besonderen Beise, in welcher sich bies im Kunftliede barftellt, haben Individualität und äußere Einflüsse wol Antheil, nicht aber auch am eigentlichen Inhalt. Che das Einzelfubjekt sich in seiner thrischen Isolierung empfinden lernte, mußten erst gottbegabte Männer bie Leiden und Freuden der gesammten Menschheit austönen und biese Periode beginnt, als Die bramatischen Arbeiten bas Lied verbrängten und bie Ausbildung ber selbständigen Instrumentalformen mit Gifer begonnen wurde.

## Zweites Buch.

Der unendliche Inhalt bedingt eine grosse Mannichfaltigheit der Form.

Disher beschäftigte uns vorherrschend die Form des Liedes, und der Inhalt nur im Allgemeinen, soweit er die Form in ihrer thpischen Gestalt bedingt. Setzt tritt das umgekehrte Verhalten ein. Wir werden uns hanptsächlich mit dem Inhalt des Liedes beschäftigen und der Form nur soweit gedenken, als sie durch jenen modissieiert wird.

Die vergangene Periode stellt die Form in ihrer thpischen Construction sest und zwar allgemein saßbar und menschlich ansprechend. Test nähern wir und der Zeit, in welcher der Inhalt subjektives Gepräge annimmt und die Formen dem individuellem Ausdruck dienstdar werden. Diese gestalten sich daher mannichsaltiger und abweichend von jener typischen Construction. Die Dehnbarkeit der musiksalischen Formen ist eine fast unbegrenzte, so daß sie der sein zugespitztesten Individualität immer nech Naum gewährt sür ihre Darstellung. Wir werden jetzt an einer großen, unzählbaren Masse von unterschiedenen Liedsormen vorübergesührt werden, die alle auf jene einfache, aus Tonisa und Dominant construierte, strophisch gegliederte ursprüngliche Ferm zwäckweisen und werden gewahren müssen, daß die sogenannten Lieder und Gesänge, die ein solches Kücksühren nicht gestatten, verworrene Gebilde einer unklaren Phantasie oder unkünstlerische Produste subjektiver Willsür sind.

Das teutsche Lied erhob alsbald wieder seine Schwingen, als jene Bedingungen erfüllt waren, die seine Weiterentwicklung voraussezete. Namentlich im Gesolge ber Oper, des Oratoriums und ber

Cantate hatte sich die Instrumentalmusis bis zu großer Bedeutung erhoben. Durch ihren Einfluß war auch der bisher immer noch schwerfällige Upparat der Vokalmusis geschmeiziger und fügsamer und dadurch fähiger geworden, selbst dem subjektiven Ausdruck dienstbar zu sein und nachdem in der Poesie das shrische Lied wieder eingehende Pflege sindet, wenden sich auch die deutschen Componisten mit Eiser ihm wieder zu, sreilich erst allmälig. Johann Friedrich Gräse, der 1737 eine:

"Sanunlung verschiedener und auserlesener Oten, zu welschen von den berühmten Meistern in der Musik eigene Melodeben versertigt worden"

herandgab, klagt in der Borrede zum vierten Theil, welcher 1743 erschien:

"Ich wollte ben Liebhabern ber Musik gern etwas Gutes mittheilen und suchte baher unsere größten Meister in Deutschland durch unabläßiges Bitten zu einem Beitrage zu bewegen. Sinige davon waren gleich willfährig; andere aber glaubten, bergleichen Arbeiten wären theils zu klein, theils zu beschwerlich ober wol gar ihnen unanständig, wenn sie als beutsche Componisten durch beutsche Sachen, und nicht vielmehr durch italienische Stücke sich bekannt machen sollten. Ich überlasse diese ihrem deutschen Gewissen."

Doch scheint bald ein Umschwung in bieser Gesinnung ber beutschen Componisten und bes beutschen Publikums eingetreten zu sein. Marpurg zählt in seinen: "Aritischen Briesen" (Band I.) 39 Sammlungen von Den auf, die bis zum Jahre 1761 erschienen waren, und Telemann in ber Zuschrift au Scheibe, womit er biesem seine: "Bierundzwanzig Oben" Hamburg 1741, widmet, sagt ansbrücklich:

"Als Ew. Hochetelgebohren mir unlängst in meinem Tuseulo die Ehre Dero Besuches gönnten, und die Rebe unter anderm auf die itse in Dentschland nicht wenig belieb = ten Oben siel n. s. w."

Daß auch die Componisten und Aesthetiker jetzt schon diese kleine Form zum Gegenstande ästhetischer Untersuchungen machten, davon haben wir ebenfalls Zeugnisse. Marpurg giebt in dem angezogenen Werke bei Gelegenheit der Besprechung jeuer Obensammlungen viel schätzbare Winte. So hätt er schon dafür, das

Lieb muffe .. feine Zuge" baben und in mehreren Briefen fpricht er ausprücklich über bie Metra ber Oben. Auch bie Borrebe ber. von bem Berliner Buchbrucker Birnftiel 1761 veranstalteten Dben - Sammlung fpricht fich ziemlich weitläufig und eingehend über bie Beschaffenheit ber Obencomposition aus. \*) Als Sauptgrundfat wird hier festgestellt, "bag bie Obencomposition, welche nicht unsikalisch weitläusig ausgearbeitet, sondern nur mit einer einzigen kurzen Melodie versehen werden soll, die auf alle Strephen paffen muß, was nicht fo leicht ift, ohne Absehen auf die Borte, schon sein, und alle musikalische Bollkommenheit baben muß, beren nur ein kleines characterifirtes musikalisches Stud, 3. E. eine Bourree, Gavotte, Mennet, Gique u. f. w. fabig ift." Werner wird von ber Melodie verlangt, daß sie beutlich fei. "Deswegen muß sie ihre größeren und kleineren Abschnitte, Eintheilungen und Untereintheilungen haben. Deren find vornehmlich breierlen, als: die kleinsten Ginschnitte, die mittleren Ginschnitte und bie größten." Und nun werben biese Ginschnitte ober ciaentlich die Ruberunfte der einzelnen Theile mit der, der dama= tigen Zeit eignen Luft am Schematifieren, weitläufig entwickelt, und zwar nicht aus musikalischen Gesichtspunkten, sondern mit Rücksicht auf ben Text und seine Interpunktion. Weiterhin wird auch ber modulatorischen Symmetrie und Eurythmie gebacht und wenn auch hier manches Treffente gesagt wird, ben eigentlichen Punkt, jene modulatorische Verschränkung, welche bie Correspondenz ber Reimvaare erhöht, findet der Berfasser nicht. Endlich verlangt er von ber Melodie, "daß fie an manchen Orten mehr fprechend als fingend, und bag fie nicht mit Figuren überladen fei."

Diese letzte Ferderung war allerdings eine sehr zeitgemäße, denn die Melodien der meisten Lieder sind so entstellt von Figuren, Borschlägen, Trillern und Mordenten, daß es nicht immer leicht ist, den eigentlichen Grundgedanken heranszusinden. Der Berfasser hat vollständig Necht, wenn er meint, daß diese Art nur eine Nachsahmung der Arie ans der Oper sei. Die Hauptthätigkeit derer, welche sich jetzt auch mit dem Liede beschäftigten, war auf Concert und Bühne gerichtet und die speciellen Ansorderungen, welche diese

<sup>\*)</sup> Es ift bereits erwähnt, baß jene Zeit unter "De" immer bas Lieb versteht.

beiden Felder der Thätigkeit an die Componisten machten, waren dem eigentlichen Liede wenig günstig.

Dies ist die erste Phase des deutschen Liedes, nach seiner Wiederbelebung.

## Erstes Kapitel.

Das deutsche Lied unter dem Ginfluß der "Arie" in Oratorium und Oper.

Die Arie war, wenn auch nicht birect aus tem Liebe hervorgegangen, bech in ihrer gegenwärtigen Geftalt burch basselbe wesentlich bestimmt worden. Sie, als der Erguß der nicht mehr isolierten, sondern in Beziehung mit anderen stebenden und darum gehobeneren und erweiterten Stimmung, von ber ruhigsten Entfaltung bis gum rasendsten Affect gesteigert, muß sich natürlich in demselben Maße erweitern und über die Liedform hinausgehen, in dem bas barzustellende Gefühlsobjekt ein weiteres, bedeutenderes wird, und bas Darstellungsobjekt tes Liedes überragt. Glud, Bandel und Bach hatten tiefe Erweiterung auf bem allein fünftlerischen Wege gefunden: in der breiteren Unlage und dem größeren Reichthum der Harmonien, die sie nicht nur vorübergehend berühren, sondern zu selbständigen Tonarten und baburch zu Nebenpartien ausbildeten, und indem sie diefe, durch die Macht eines im Greffen gestaltenden Rhythuns gruppieren, wird die Urienform wirklicher Träger der gehobenen Ibrischen Stimmung. Die Coloratur und bie melebischen Manieren find ihnen nur Hilfsmittel, die lebendige Wirkung ber breiten Melorien zu erböben. Den Italienern bagegen ist ber reichsigurierte Gefang Hauptfache. In ihm faben fie bas Hauptmittel, theatralische Wirkung zu erzielen und namentlich im Centrast mit ber weichen, sehmelzenten Cantilene. Alles was die ausschließliche Wirfung tiefer beiren Jacteren aufhält, Rhythmus, Harmonic und tie Begleitung werben bis auf bas geringste Mag in ihren Urien reduciert

Durch Grann und Haffe hatte tiese Richtung namentlich in Deutschland Eingang gesunden. Auch im Liede sehen wir beide Richtungen einstußreich wirksam. Grann, Telemann, Doles, Benda und Quant stehen unter dem Einfluß jener Weise Italiens, Marpurg und die Schüler Joh. Seb. Bachs: Agriscola, Richelmann und Phil. Em. Bach unter dem Einstluß deutscher Weise.

Den jener Richtung hat nur Graun auch Bebentung für bas Lied gewinnen können. Telemann, Doles, Benda und Duantz kommen in ihren Liedern nirgends über den italienischen Mechanismus hinaus und namentlich dem Leipziger Thomascantor Doles sind die Schnörkeleien so zur handwerksmäßigen Routine geworden, daß er sie selbst in den Melodien der Gellertsschen Den, die sonst fast choralmäßig gehalten sind, massenhaft anwendet.

Carl Seinrich Grann ift 1701 geboren und erhielt feine erfte Viltung auf ber Kreuzschule in Dresten. Er war ein sehr geschätzter Sanger und ging 1725 an Baffe's Stelle als Tenorift nach Braunschweig. Später wurde er zugleich Bice = Kapellmeister und folgte endlich dem Rufe Friedrich II. als Kapellmeister nach Berlin, in welcher Stellung er bis zu seinem 1759 erfolgten Tobe verblieb. Hier schrieb er außer eine Menge Opern sein Oratorium "Der Tod Jesu" nach bem Ramter'schen Text und eine große Ungahl Lieder, darunter das allgemein befannte, volksthümlich gewordene Alopftoct'sche "Auferstehn, ja auferstehn wirst bu mein Stanb nach furzer Ruh." Huger mehreren Sammlungen eigener Lieber steuerte er fast zu jeter ter Berliner und Leipziger Oten = Sammlungen einige Lieder bei und bie Marpurg'schen periedischen Musikzeitschriften: "Die historisch kritischen Beiträge" wie "Die fritischen Briefe" bringen gleichfalls eine nicht geringe Angabl Grann'icher Lieber.

Die Lieber Grauns verrathen ihre Abstammung von der Opernarie weniger dadurch, daß sie mit den Schnörkeleien derselben überladen sind, als durch ihre ganze Anlage. Diese ist durchaus derartig, daß die Liedsorm eigentlich nirgends prägnant hervortritt. Wir erkannten als ihr characteristisches Merkmat die energische Ansbildung der Verszeilen und deren Verknüpfung unter einander im Neim und der musstalischen Correspondenz, und von dem ist im

Graun'schen Liede meist eben so wenig zu spüren, wie in den Liedern von gleicher Abstammung. Wir haben nirgends das Gefühl einer Nothwendigkeit jener Gliederung und der daburch erserderten Bersschlüsse. Die Melodie ist ohne jeden selbständigen Zug. Sie schmiegt sich tren dem Sprachmetrum und der harmonischen Grundstage an und man könnte sie beliedig erweitern oder verengen ohne den Ban des Ganzen zu zerstören. Sie ist eben nur ans Trümmern der zerbrochenen Opernarie zusammengesetzt.

Sonderbarer Weise begegnen wir auch hier zuerst wieder im Kunstliede jenen, durch rhythmische Rückung (Synkopation) versichärften Accenten, und der Verlegung des umsikalischen Accents auf eine sonst toulose Silbe, die beide im Volksliede von so unnach ahmlich lebendiger Wirkung sind, und die es auch im Kunstliede bleiben, wenn dies einen wirklich sein gegliederten und in sich abgeschlossenen und gesesteten Verlauf nimmt. Im Graun'schen Liede und vielen Liedern seiner Zeitgenossen ist eine berartige Vehandlung des Accents mehr Reminiscenz an den Vühnensinst mit seinen scharfen Accenten und beeinträchtigt den lyrischen Charafter des Liedes wesentlich.

Einen mehr lprischen Bersauf nehmen die meisten Lieder einer in mehreren Fertsetzungen seit 1736 in Leipzig erschienenen Sammsung: "Sperontes singender Muse an der Pleiße in zweimal 50 Oden, der neuesten und besten musikatischen Stücke, mit den dazugehörigen Melodien zu beliedter Clavier ledbung und Gemüthsterzötzung" und wir können durchaus nicht dem Urtheil Marpurgs, des sonst son "einem Stallbuben herrührend" bezeichnet. Sammlung als von "einem Stallbuben herrührend" bezeichnet. Es ist richtig, einzelne Lieder sind in der Lauzsnechtsweise des 15. Jahrhunderts gehalten und die ganze Sammlung durchzieht ein etwas gequälter und gesuchter Ton der Fröhlichkeit; auch sind die meisten Lieder, weil ihre prosaischen Texte eine andere Behandlung nicht ermöglichten, nach Tanzweise (Polonaise, Mennet, Boursten und kennet, Boursten und kennet, Boursten und kennet, Boursten und kennet, Boursten und Krunden und Otaave

wechselt | mußten einem theoretischen Schriftsteller

wie Marpurg atterbings ein Gränel fein, aber bei bem allen

klingt boch eine gewisse volksmäßige Innigleit burch die meisten, so daß wir viele für Bolkslieder halten möchten, und an Abrundung und Tuß stehen diese den Lunsterzeugnissen der ganzen Periode nicht nach.

Der Cinftuß ter beutschen Arie zeigt sich am Entschieden-

Christoph Nichelmann. Er ist zu Trenenbriezen 1717 am 13. August geboren. Sein Bater, ein Tuchmacher, gab bem Andrängen eines Berwandten, ber das musitalische Talent in dem Sohne entveckt hatte, nach und sieß ihn für die Musik erziehen. 1730 kam er nach Leipzig und genoß als Thomasschiller den Unterricht Johann Sebastian Bachs, der ihn ins Alumnat aufgennnnnen hatte und ihm auch anderweitig in der Musik Anweisung ertheilte.

Hier machte er seine ersten Versuche in der Compesition. Da er sich später von der dramatischen Musik ganz besonders angezogen sühlte, so ging er 1733 nach Hamburg. Er sand hier an den Tirectoren der Oper, an Keiser, Telemann und Mattheson, Gönner und Fremde und unter ihrer Anleitung studierte er die dramatische Musik. Später gieng er wieder nach Verlin zurück und solgte dann dem Reichsgrasen von Barfus auf seine Güter nach Preußen. Doch schon 1739 sinden wir ihn wiederum in Verlin. Da er hier indeß nicht den gewünschten Wirfungsfreis sand, so entschloß er sich nach England oder Frankreich zu gehen. Er wandte sich zunächst nach Hamburg, wurde aber von hier durch Friedrich den Großen zurückberusen und trat 1745 in die Dienste dieses Monarchen, als Königl. Preußischer Kammermussikus, als welcher er 1761 starb.

Anch er lieserte sast zu jeder damals erscheinenden Oten-Sammlung einige Beiträge. Eine selbständige Sammlung ist unsers Wissens von ihm nicht erschienen. Wie tief der Meister sehen das Wesen und die Bedeutung der Melodie erkannte, hat er in einem besonderen werthvollen Werke als Beitrag zu dem Streit, der seiner Zeit über die französische und italienische Musik geführt wurde, dargethan. Es erschien unter dem Titel:

Die Melorie nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Sigenschaften, mit rem Metto: Ars, eum a natura profecta sit, nisi natura moveat ac delectet, nihil sane egisse

videtur. Cie. de Orat. lib. 3. cap. 50. Danzig bei Joh. Christian Schuster 1755, 4. 175 Seiten nebst 22 Aupfertaseln.

Johann Friedrich Agricola, am 4. Januar 1720 in Dobitsichen im Altenburgischen geboren, batte wie Richelmann bas Glück, in Leipzig, wohin er 1738 gieng, um auf ber bafigen Universität seine Studien zu vollenden, den Unterricht 3 ob. Seb. Bach's zu genießen. Hier scheint er benn auch früh ben Entfebluß gefaßt zu baben, sich gang ber Tonkunft zuzmvenden und schon im Sabre 1741 finden wir ihn in Berlin mit ber Compofitien von Arien und Cantaten beschäftigt, webei ihm Sandel, Grann, Saffe und Telemann als Mufter Bienten. 1750 brachte er ein Singspiel "il Filosofo convinto in amore" in Bots» bam vor bem König, bem großen Friedrich, zur Aufführung und bies und einige Arien im ernften Stul fetzten ihn bei bem Könige in solche Gunft, daß dieser ihn 1751 zum Hofcomponisten ernannte. Alls soldier schrieb er noch das Intermezzo: la Rieamatrice und 1753 bie Oper Metaftafie's: Cleofide. Rach bem Tobe Grann's murte er an teffen Stelle 1759 Hoffavellmeister. Er ftarb am 12. November 1774.

Auch er veröffentlichte eine nicht unbekentente Anzahl von Liebern in den genannten Sten Sammlungen und den periodischen Schriften Marpurg's und diese geben Zeugniß, daß auch bei ihm der Einfluß der deutschen Meister Gluck, Händel und Bach stärfer war als der der italienischen, welchem er sich nicht ganz verschloß.

Friedrich Wilhelm Marpurg endlich, geboren 1718 zu Sechansen in der Altmark, vervollständigt das kleeblatt der Künster, die im Nerren Tentschlands das deutsche Lier, gegenüber dem Andrange der verslachenden Sinstüsse des Anslandes zu erhalten wußten. Obgleich seiner Lebenöstellung nach Dilettant, er lebte seit 1763 als Königl. Votterie Tirector in Berlin, war er, wie einst Mattheson, dech ein Künstler in der wahren Bereutung des Worts. Sine tiese Ersenntniß des Wesens der Tonsunst, unter sinst durch scharfen Berstand und anserordentliche altseitige Bildung neben einem energischen Streben nach Klarheit und Wahrheit in atten Materien der Kunstwissenschaft und Kunstübung, machten ihn zu einem der ersten und bereutendsten Theoretiser aller Länder und

atler Zeiten. Seine Vehrbücher und historisch tritischen Beiträge für Tontunft und Aesthetit sind heute noch Fundgruben für die gesammte Musikwissenschaft. Daneben war er unabtäßig praktisch selbstichaffend thätig und eine Menge Vieder, in derselben Weise veröffentlicht, wie die von Nichelmann und Agricola, sind Zeugnisse einer seinsinnig gestaltenden Hand.
Was die Vieder dieser drei Meister vor denen der Zeitgenossen

auszeichnet, ift, taf sie wiederum jene Energie und Consequenz der Meleriebitrung zeigen, welche wir am Bolfvliere und ten Runftliedern der ersten Beriode mahrnehmen und die wir an jenen vermißten. Wie bort, so brangt hier wiederum die Melodie nach bestimmten Ruhepunften und gewinnt baburch wieder die feine, architectonische Gliederung, die wir als charafteristisches Merfmal der Liedform erfannten. Zwar suchen wir auch bier noch vergebens Die reizenden und feinfinnigen Beroverschränkungen, burch welche Schein und Sammerschmidt ihre Lieder meifterlich abrunden, aber tieser Mangel wird durch eine freiere harmonische Behandlung ersett. Dahin gieng überhaupt das Streben dieser ganzen Periore, seit dem Eintritt des Boltstiedes in die Kunstgeschichte, die Harmonie in Tuß zu bringen. Indem sich die einzelnen Accorde anstofen in ein sinnig verschlungenes Stimmgewebe, treten fie berans aus ihrer, mehr massigen, und darum elementaren, materielten Existenz, sie werden vergeistigt und gewinnen die Hauptbedingung für die Darstellung thrischer Stimmung. Dieser Prozes vollendete fich in Johann Sebaftian Bach und wir sehen seine Schüler in seinem Geiste thätig. Genes Migverhältniß zwischen Melovie und Barmonie in ten Liedern von Schein und Bammer fcmibt, bas Albert und seine Zeitgenossen unr badurch zu umgehen vermechten, bag fie ben barmonischen Apparat auf bas geringste Maß reducierten, ist hier vollständig ausgeglichen ohne ben Reichthum ver Harmonie nur irgend zu beeinträchtigen. Melevie und Har-monie erscheinen beite gleich selbständig und reich, aber beite ergänzen und durchdringen sich zu einheitlicher Gesammtwirfung. Die Clavierbegleitung in den Liedern ber Borganger ist immer noch nur ein nothbürftiges Requivatent für bie fehteneen Unterstimmen, tie Harmonie meift in Grundaccorten barftellend. Best erhebt fie fich zu einer gemiffen Gelbstänvigkeit, baß gar bale Magen über eine zu reiche Behandlung tes Infirmmentalen tem Becalen gegenüber, laut werben. Aur so indeg vermochte sie an ber Darstellung ber lhrischen Stimmung Antheil zu nehmen.

Bhilipp Emannel Bad, ber zweite Cohn tes großen 30h. Seb. Bach, 1714 geboren, ben wir als vierten ber Meifter nannten, welche sich mehr bentschen Ginflüssen hingaben, hat eine eigentliche Bedeutung für bas Lied nicht gewinnen fonnen, weil ihm die Tiefe und Macht ber Innerlichfeit fehlte. Sein verständig praftischer Sinn richtete sich auch bei bem Liebe mehr auf ein Zerfetsen ber Stimmung und auf die Darstellung ber einzelnen Züge berselben mit ben vorhandenen Mitteln, so bag wir ihn ben Bater bes burchcomponierten Liedes nennen würden, wenn überhaupt bie lyrifden Momente bei ihm zu unmittelbarer Erscheinung fämen. So wird er weniger durch seine Arbeiten auf Diesem speciellen Gebiet, als vielmehr burch sein gesammtes Wirken einflugreich auch auf bie Weiterentwickelung bes Liebes. Er versuchte wohl zuerst bie Runft wieder mit bem Leben in intimere Beziehung zu setzen, alfo, bag im Runftwerf zugleich ein Bedürfniß bes Lebens Befriedigung erhält. Bellständig, ohne ben Werth bes Aunstwerks zu verringern, gelang ties erst jenem Meister, ter sich gern einen Schüler Bh. E. Bach's neunt, Joseph Handn. Doch half jener in Diesem Streben die neue Kunstepoche und mit ihr die Zeit des volksthümlichen Liedes vorbereiten.

Die Spuren ber Wirtsamkeit ber im Eingange genannten Kinistler, beren Hauptsitz Berlin war, ziehen sich nech weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein und wir werden ihnen in den spätern Berliner Liedercomponisten: Friedrich Reichardt, Carl Friederich Zelter, Bernhard Klein, Louis Berger und Wilshelm Tanbert wieder begegnen.

Mittlerweile war anch in jenem großen Meister, ter sern von seinem Baterlante deutschen Sang und deutsches Lied im fremden Lande mit gettbegeistertem Muthe und hoher Krast pflegte, in Georg Friedrich Hündel jenes volksthümliche Element lebendig geworten, welche tas Kunstlied zwar lange Zeit wiederum in seiner Entsatung aushielt, aber seine Berentung nur um so tiefgreisender hinstellte.

Im Süben Deutschlands ist es, wie bereits erwähnt, Joseph Sanon, mit bem biese neue Spoche nicht nur bes Liebes, sondern ber Minist überhaupt beginnt und es ist interessant und lehrreich

zugleich, zu beobachten, wie von jest ab ber tiefgreisende Unterschied zwischen Nord und Süddentschland in Sitte, Bersassung und Vebensanschauung auch in der Tontunst immer fühlbarer wird. Sitte und Leben nehmen jest einen bedeutenden Antheil an der Weiterentwicklung der Tontunst, und je nach der Berschiedenheit dieser Mächte gestalten sich auch der Gang und die Produkte der Kunstentwicklung verschieden. Jest gesingt es nur noch den großen Meistern, den süddentschen Hahden, Mozart, Beethoven und Schubert und den norddentschen Bahdn, Mozart, Wendelssschung zu wereinigen; die kleinen Meister gehören immer einer Schule an, entweder der süddentschen — Weiner, oder der norddentschen — Berliner.

Mit dem Eindringen des Boltvliedes mußte die Objektivität und Naivetät des alten Kunstwerks nach und nach schwinden, aber die endliche Persönlichkeit des Künstlers, das Veben mit seinen mannichsachen Einstüsseit, der Vebeschsel der Jahreszeiten, klimatische oder geographische Besonderheiten, Nationalthpus, Naturell, Charakter und Temperament, sie haben bis auf Jos. Hahden nur wenig Antheil am gesammten künstlerischen Schaffen. Mit diesem Meister werden sie so entschieden einstußreich, daß sie eine Zeit lang fast die einzigen Factoren künstlerischer Erregung sind und zumeist unter diesen Einstüssen treibt auch die neue Phase des Liedes als volkseth ümliches Lied herauf.

## 3weites Kapitel.

## Das volksthümliche Lieb.

Ueber die besondere Weise des volksthümlichen Liedes giebt uns der Borbericht der, 1785 erschienenen

"Vieder im Boltston bey dem Clavier zu singen von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr. Königl. Hoheit bes Prinzen Heinrich von Preußen."

ten besten Aufschluß.

Der Autor fagt barin:

"In allen biesen Liebern ift und bleibt mein Bestreben, mehr volksmäßig als kunftmäßig zu singen, nehmlich fo, · daß auch unaendte Liebhaber des Wesanaes, so bald es ihnen nicht ganz und gar an Stimme fehlt, solche leicht nachfingen und auswendig behalten können. Zu bem Ende habe ich nur folde Texte aus unfern beften Liederdichtern gewählt, bie mir zu biesem Volksgefange gemacht zu sein schienen, und mich in ben Melodien felbst ber bochsten Simplicität und Kaklichkeit befliffen, ja auf alle Beife ben Schein bes Bekannten darein zu bringen gesucht, weil ich aus Erfahrung weiß, wie fehr tiefer Schein bem Bollsliebe gu feiner schnellen Empfehlung tienlich, ja nothwendig ist. In Diesem Schein bes Befannten liegt bas gange Geheimniß bes Bolfstons; nur muß man ihn mit bem Befannten felbit nicht verwechseln. Dieses erweckt in allen Künften leberbruß; jener hingegen hat in ber Theorie bes Boltsliebes als ein Mittel, es bem Thre lebendig und schnell fafilich zu machen, Ort und Stelle, und wird von bem Componisten oft mit Mühe, oft vergebens gesucht. Denn nur durch eine frappante Achulichkeit des umsikalischen mit dem poetischen Ton tes Liedes, durch eine Melodie, teren Fortschreitung sich nie über ben Gang bes Textes erhebt, noch unter ihn sinkt, die wie ein kleid dem Körper, sich ber Declamation und bem Metro ber Worte auschmiegt, die außerdem in fehr fangbaren Intervallen, in einem. allen Stimmen angemeffenen Umfang und in ben allerleichtesten Medulationen fortfließt und endlich burch die höchste Vollkommenheit ber Berhältniffe aller ihrer Theile, wodurch eigentlich der Melodie biejenige Rundung gegeben wird, die jedem Runftwerf and dem Gebiete des Aleinen so unentbehrlich ist, erhält bas Lied ben Schein, von welchem hier die Rede ift, ten Schein des Ungefuchten, bes Runftlosen, bes Befannten, mit einem Wert tes Bolfstons, wedurch es fich tem Thr so schnell und unaufhörlich zurücktehrend einprägt. Und bas ist bech ber Endzweck bes Vierercomponisten, wenn er seinem eingig rechtmäßigen Borfats ben tiefer Compositionsgattung, gute liebertexte allgemein befannt zu machen, getren bleis ben will."

Diese gauze neue und eigenthümliche Phase bes Liebes, als solche kennzeichnet sie sehon ber Schulz'sche Borbericht, wird zunächst und allermeist durch bie veränderte Stellung, in welche Musik und Dichtkunft mittlerweile zum Leben getreten sind, bedingt.

Mit der wachsenden Herrschaft, welche bas kunftlied und die Mufit überhaupt im Bolfe gewinnt, nußte bas eigentliche Boltslied nothwendiger Weise nach und nach absterben. Wel waren schon die äußeren Berhältniffe, die politische und sociale Lage des bentschen Bolfes im sechzehnten, siebenzehnten und achtzehnten Sahr= hundert wenig geeignet, Die fünftlerische Schaffenstraft im Bolle gu erhalten und zu nähren. Die Stürme bes breißigjährigen Rrieges und bie burch fie herbeigeführte Berwilberung beutscher Gitte und beutschen Lebens ließen bas Bolkslied allmälig verstummen und unter dem Drude ber folgenden Zeit, ber, herbeigeführt burch innere Berruttung und bie Macht = und Energielofigfeit ber beutschen Regierungen, auf allen Ständen laftete, vermochte es sich nicht wieder zu erholen. Als bie höheren Stände endlich wieder tiefere Bildung auftrebten und erlangten, war die Kluft, welche sie von ben niedern trennte, viel zu groß geworben, als baß fie einen fördernden Ginflug auf ben Schaffenstrieb bes Bolfes hätten ausüben können. Doch alles bies mare wohl faum im Stante gewesen, ben Bolfegefang in feiner ursprünglichen Weise so vollständig zu ertödten, wie es geschah. Sehen wir ihn boch in jener Zeit selbst tustig emporblühen, in welcher er von ben Beistlichen mit Bann und harten Kirchenftrafen und vom Kaifer mit Poen an Leib und Leben bedreht mar. Das Bolf erfand und fang feine Lieder fo lange, ale ihm ber Annstgefang noch fremb gegenüberstand. Rachbem biefer fich aber nach Unteis tung bes Boltsgefanges aus Elementen besfelben verjängt und in biefer neuen Gestalt rege Theilnahme und Gelbstbethätigung im Bolfe fand, mußte bas Bolfslied nothwendig abblühen. Co lange ter Annitgefang tas Bedürfniß tes Bolles unberücksichtigt ließ, fand ber Schaffenstrieb im Bolfe in ter unbezwinglichen Luft am Gefange fortwährend erneuerte Auregung felbst zu bichten und Sangweisen zu erfinden. Rachtem aber die klünftler fich eifrig rem Bottoliere

zuwandten und in fortwährend erneuerten Arbeiten riesem die, ihm unsprünglich fremden künstlerischen Elemente zu vermitteln suchten, um so das Annstlied zu sinden, das anch dem Bedürsniß des Bolses entsprach, hatte das Bols nicht mehr nöthig, selbst sür Besriedigung seiner Sangeslust zu sorgen. Es griff jetzt nur auf, was ihm fertig dargeboten wurde, und eignete es sich um so begieriger an, je mehr eignen Empfindens es ihm entgegen brachte. Das gesammte Musiktreiben des sechzehnten Jahrhunderts schen erwies sich diesem Bedürsniß außerordentlich günstig.

Waren por ber Reformation Singebore, Die Currenten, meift nur an den gelehrten und den Alosterschulen eingerichtet, so wurde burch bie veränderte Bedeutung, die der Kirchengesang erhielt, die Errichtung folder Chore an allen Kirchen nöthig, und am Ausgang bes sechzehnten Sahrhunderts schon dürften nur wenige Städte mit felbständiger Lirchenverfaffung zu finden fein, die nicht ihre Gingchore, Canterenen ober Arjuvantenchöre hatten, und bag in ihnen and bas weltliche Lied nicht ausgeschlossen war, beweisen bie handschriftlichen Rachträge zu den gedruckten Motetten - und Choralfanunlungen aus jener Zeit. Auch haben die bereits besprochenen " Quodlibets" in Diesen Cantoreven ihren Boden. Gin Biograph bes alten Seb. Bach erzählt, daß lange Zeit seine Verfahren, eine beträchtliche Anzahl Thüringischer Cantoren tieses Namens, altjährlich an einem bestimmten Tage zusammenkamen und bei biefer Gelegenheit fast ausschließlich Querlibets aus tem Stegreif sangen. Huch Die segenannten Abjuvantensthmanse, Die alljährlich etwa nach Art ber Stiftungsfeste unserer Gesangvereine gefeiert und beute noch von einzelnen Cantorenen Thuringens zu mahren Bolfsfesten erweis tert werden, wie die Hochzeits = und Lindtauffeste, zu welchen diese Chore jugezogen wurden, forderten bie Uebung bes weltlichen Gesanges. Reben biefen Chören fant bas weltliche Lieb außerordentliche Pflege und Uebung schon in Hans und Familie. Wie bereits früher angeführt wurde, waren die mehrstimmigen Liederfammlungen, tie in tiesem und bem ersten Biertel tes nächsten Jahrhunderts in großer Menge erschienen, weit verbreitet und nach einer Metiz Dehn's (Cacitia, Br. 25. Seft 99.) wire in ter Lebensbeschreibung von Bobocus Billichius, welcher 1552 ftarb (Beckmanni notitia univ. Frankf.), erzählt, daß er in Frantfurt a. C. ein philologisch musikatisches Kränzchen gestistet habe;

ein sogenanntes Wanberkränzchen, weil die Geselschaft kein bestimmtes Versammlungslokal hatte, sondern sich reihnnt bei einem der Mitglieder versammelte. Der sedesmalige Wirth der Gesellschaft trug ein Kränzchen, das er dann dem nächsten Wirth ausselte.

Eine noch größere Berbreitung gewannen biese Vieber, als sich aus ber Lautenpragis eine leichtere Aussührung entwickelte, so daß sie auch der einzelne Sänger in einsamer Zurückgezogenheit genießen konnte. Er sang die ihm bequemste Stimme und ersetzte die übrigen durch dies klangreiche Instrument. Es bedurfte hierzu keiner besonderen Umschreibung oder Unterweisung, denn einen besonderen Instrumentalsuhl kannte diese Zeit noch nicht und die meisten mehrestimmigen Gesänge waren, wie früher schon bemerkt wurde, nach ihren Ausschriften: "für die Instrument dienstlich." Dech sinden wir auch eine Menge Kunstlieder oder kunstmäßig bearbeiteter Bolkselieder in besonderen Lautenbüchern und mit besonderen Tonzeichen, (Lauten Tabulaturen) für dies Instrument übertragen.

Lon nech größerer Vedentung für die Weiterverbreitung des Kunftliedes wurde endlich der letzte entscheidende Schritt, den die Künftler thaten, als sie das einstimmige Lied zu cultivieren begannen. Setzt wurde die Melodie die Hauptsache und sie ist das leicht faßelichste musikalische Darstellungsmittel, dem Volksgemüth leicht zugänglich und bleibt am Sichersten dort haften.

Auch die Instrumentalunsit, die mittlerweile zu einer gewissen Selbständigkeit und zu großer Berbreitung gelangt war, konnte nicht ohne Ginfluß auf die neue Liedgestaltung bleiben.

Nech zur Zeit der Reformation waren fest organisierte Musitschör nur an den Hösen der Fürsten und in den freien Reichssund Hansasser in den reicheren Handelsstädten zu sinden. Allein mit der wachsenden. Macht, mit welcher die Musit in die verschiedensten Vebensverhältnisse ganzer Gemeinden wie des Einzelnen eingriff, wurde das Bedürsnis nach solchen Chören überall rege, und so hatte gar bald auch die fleinste Stadt ihre "Stadtpfeisseri," mit einem "Stadtpfeisser" an der Spize und einer Anzahl von "Gehülsen und Vehrlingen," die öfsenliche und Privatseste verschönern mußten; denen in ihrer Bestallung zur Pflicht gemacht war, in den Kirchen und vor der Tasel, "allerunterthänigst," "unterthänig" eder "unterdienstlich" auszuwarten. Ben diesen Chören wurde nur Kunstungist, wenn auch in der weitesten Bedeutung des Wertes,

oft freilich hart an der Grenze, ausgeführt. Wie viel auch sie zur Ansbildung der neuen Phase des Liedes als volksthümliches Lied beitrugen, wird uns bei Betrachtung einzelner, volksthümlicher Lieder klar werden.

Von directem Einfluß auf diese ganze Umgestaltung wurde ferner die Ausbildung und ungeheure Berbreitung, welche die dramastische Musik als Oper Aufangs in Privats, später in öffentlichen Aufführungen fand.

Hervergerufen burch bie mehrjährigen Beftrebungen eines, auf bie Wiederbelebung ber alten Tragodie bedachten Bereins, erfolgte 311 Florenz im Sabre 1600 bie erste Aufführung eines burchweg gesungenen Schausviels und bald wurden auch in anderen Ländern, namentlich die öffentlichen Teste mit solchen Aufführungen prächtiger und glanzvoller ausgestattet; in Deutschland bis in bas letzte Biertel bieses Jahrhunderts, wenn auch häufig, boch immer nur vereinzelt, bis 1678 die erste stehende Opernbühne in Hamburg errichtet wurde. Dem Beispiele Hamburgs folgten bald andere Städte, die Wanderbühnen vermehrten fich und bald beherrschten die Oper und die ihr verwandten ,, geistlichen Concerte" das gefammte öffentliche Musiktreiben und zwar, wie aus einzelnen Berichten aus jener Zeit hervorgeht, unter bem ungetheiltesten Beifall ber Nation. Bon welch tiefgreifendem Ginflusse biese neue Musikgattung im nächsten Jahrhundert schon wurde, und nicht nur auf die Ferm: vollendung bes Liebes, wie bas erste Kapitel bieses zweiten Buches ausführt, sondern auf die gange Musik dieser Periode, ersehen wir aus ben mancherlei Klagen, Die hierüber laut wurden. Bei ber Unzeige ber: "Geiftlichen, moralischen und weltlichen Sben," im Berlage von G. A. Langen's Buchbruckerei in Berlin, fagt ber Berichterstatter ber Bibliothek ber schönen Wissenschaften und freben Rünfte (Leipzig. Joh. Fr. Dof. 1758. Band 3. p. 190.):

"Die Melodien unterscheiden sich insbesondere durch einen natürlichen und fließenden Gesang, in welchem Stücke sie die meisten Sden übertreffen, mit welchen Deutschland überschwennnt wird, und von welchen man oft nicht weiß, ob sie zum Singen oder zum Spielen, oder vielniehr zu keinem von benden geschickt sund. So hat jemand solche Oden damit vertheidigen wollen, daß sie die Stelle kleiner Clavierstücke vertreten sollten, wir wissen aber nicht, warum sich

vie kleinen Clavierstücke sollten vertreten lassen, da sie sich ganz süglich sethst vertreten können. Es ist schlimm genug, daß sich die größeren Clavierstücke so oft durch Opernarien müssen verdrängen lassen, die man mit Gewalt auf den Flügel zwingt, ob sie gleich darauf mehrentheils so leer klingen müssen, als sie mit den dazugehörigen Stimmen angenehm sind."

Wie wenig so verständige Zurechtweisungen anch in ihrer häusigen Wiederholung fruchteten, ist bekannt. Die Opern-Melodien gewannen von Jahr zu Jahr in allen Arrangements immer größere Betiebtheit und Verbreitung und als den Dichtern und Componisten gelang, das Liederspiel sür eine Zeit wenigstens einzubürgern und als die dramatische Musik in den glatten und knappen Formen des Liedes ein mehr volksmäßiges Gepräge gewann, da holte sich das Volk am Liedsten seine Lieder von der öffentlichen Schaubühne, ja es machte an die Dichter und Componisten geradezu die Ansorderung, daß sie bei ihren dramatischen Erzengnissen möglichst tren sür Befriedung seiner Sangeslust sorgten.

Entscheidender und nachhaltiger als alle genannten Umstände umste endlich der Gesangunterricht in den Bolksschulen auf die Umgestaltung des Bolkszesanges werden. Daß der Gesang eine der wesentlichsten Disciplinen in den ersten Bolksschulen war, ist wohl außer allem Zweifel. Bon Mönchen und Geistlichen gestistet und Jahrhunderte lang von ihnen überwacht, boten die Bolksschulen die beste Pflanzstätte für den Kirchengesang, und eine Thiersage: "Der Wolf in der Schule" von einem unbefannten Diehter des dreizehnten Jahrhunderts, bestätigt, daß "Lesen und Singen" die Hauptgegenstände des Unterrichts gewesen sind.

Wie früh indeß auch der weltliche Gesang in den Volksschulen Eingang fand, dürfte schwer zu bestimmen sein. Jedenfalls nicht vor, vielleicht lange nach dem vierzehnten Jahrhundert, dem Jahr-hundert der Städteerhebung. Erst als die Städte der Geistlichseit das alleinige Patronat über die Volksschulen streitig machten und zur Theilnahme an der Leitung des Schulwesens gelangten, dürfte auch die Pflege des weltlichen Liedes begonnen haben, dem sich die Geistlichseit zu keiner Zeit sehr zugethan erwies. Daß es indeß

and jest noch weniger bas Bolfslied, sontern vielmehr " bie guidenische Solmisation," "ber Figuralgesang" und "bie jetige italie-nische Art und Manier im Singen" waren, bie bort gepflegt wurben, beweisen bie Unweisungen gur Singefunft für Schulen, Die "ter lieben Jugend zum Besten" ober "vor diejenigen Anaben, so noch jung und zu keinem Latein gewehnet, verfertigt," vom Beginn bes fiebenzehnten Sahrhunderts in beträchtlicher Augahl erschienen. Gigentliche Schul= ober Ingentlieber mögen erft lange nachber, vielleicht furz vor der beginnenden Blüthe bes volksthümlichen Liedes gebichtet worben sein. So fand ber Kunftgesang ausschließlich cifrige Pflege auch in ben Schulen und ber Jugend schon gieng bie naive Luft am Schaffen, Die bas Bolk einst hatte, und welche bie Meister biefer Jahrhunderte in der vollständigen Beherrschung ber Runftmittel erst wieder erlangten, schon früh und meist für immer verloren. Sie wuchs unter und mit bem Runftgesange auf, und es lösten sich nach und nach alle Beziehungen zum ursprünglichen Volksacfange. Die sich allmälig ausbreitende allgemeine Dufitbildung brängt auch ihn in die fnappen, festen Formen bes funst= mäßigen Gefanges. Die reiche Melismatik ber alten Bolfsmelobie weicht einem mehr syllabischen Gefange und an bie Stelle ber alten, mannichfach zusammengesetzten und gegliederten Richthmik tritt bie neue gleichmäßigere, bem einfachen Sprachmetrum enger anschließente. Mur eine kleine Zahl ber alten Bolfsgefänge erhielt fich unter tiesem Umgestaltungsprozeß und wurde mit hinüber gerettet in die neue Zeit; der ungleich größere Theil erwies sich ihm iprote und ungefügig und mußte absterben. Auch für bie Lieber bes Bolfes wird jest eine nicht funftmäßige Form nothwendig, und ans biefem Bedürfniß herans entstand bas volksthümliche Lieb. Es sieht sonach in ter Mitte zwischen bem eigentlichen Belfeliede und bem Aunstliede. Bon tiesem hat es bie abgerundete, glatte Form, von jenem bie Allgemeinheit, bie leichte Gaßbarfeit und Verständlichkeit seines Inhalts.

Alle Lieber, die jetzt nech im Bolke entstehen, auch wenn sie nicht von Künstlern ober dem musikalisch höher gebildeten Ditetztantismus ausgehen, sind dennech immer ein Produkt der Musikzentwicklung. Schule und Leben haben dem Ginzelnen aus dem Bolke, in dem sich der alte Schaffensdrang regt, den, wenn anch durftigsten doch ausreichenden Apparat für umsikalische Darstellung

angeführt; er sucht und findet baber keinen andern. Das Bellelied mußte auch biefen erft erfinden und die Raivetät, die Ursprünglich. feit und Macht ber Empfindung und ber Reichthum bes Bolts gemüths läßt ibn zu einer fo üppigen Fülle ber mannichfachsten Westaltung anwachsen, wie ihn bas, jett im Belle noch entstebente voltstbümliche Lied nimmer haben fonnte, und wie er noch mannich faltiger und reicher nur unter ber Hand bes Rünftlers anwuchs. Denn auch er geht zunächst von jenem einfachsten harmonischen Gestaltungsprozen, ber Wechselwirfung von Tonifa und Dominant und der entsprechenden Bewegung nach der Unterdominant aus, aber er bleibt bierbei nicht stehen. Löst er sich gang von ihm los, so verliert er ben Zusammenhang mit bem Bolksgemuth und wird unverständlich und im glücklichsten Talle zur Carricatur. Er muß an ibm festhalten, aber in ber besonderen Weise, in welcher er ihn melodisch und rhythmisch barftellt, in ber Besonderheit ber Wege, welche er einschlägt, um zu jenen Angelpuntten ber gesammten Conftruction zu gelangen, beruht bie Besonderheit seines Wir fens. Wenn er hier sich eigenthümlich erweist, bringt er einen, bieber unausgesprochenen Theil bes Bolfsgemuthe zur Darftellung, und wird tadurch volksthümlich in ber höchsten Bebentung bes 2Borts

Hiernach scheiden sich bie volksthümlichen Lieder in brei Gruppen:

- in solche, die ehngeachtet ihrer allgemein faßbaren Form bennoch einen besonderen Inhalt in besonderer Weise barstellen;
- in selche, die nur die Allgemeinheit des Bolksgemüths zum Inhalt haben und endlich
- in folche, die nur der absichtslosen Lust am Gefange Befriebigung gewähren.

Wir beginnen mit den Liedern der zweiten Gattung, weil sie sich am innigsten an das Beltslied auschließen. Un sie wird sich dann leicht die erstere, ihrer näheren Berwandtschaft mit dem Aunstliede wegen, anreihen lassen.

Die britte Gattung wird und weniger beschäftigen, weil sie geringe Bedentung hat und weil wir in bem Kapitel: "Robbe Bänkelsünger" specieller ihrer gedenken müssen.

Die Hauptvertreter jener zweiten Gattung bes vollöthümlichen Liebes sind:

Johann Abam Hiller,
Johann Abraham Beter Schulz,
Peter von Winter,
Joseph Weigl,
Anselm Vernhard Weber,
Johann Andrée,
Friedrich Heinrich Himmel,
Hans Georg Nägeli,
Conradin Arenter,
Friedrich Schneider;

und in einzelnen Liedern:

Carl Heinrich Grann,
Soseph Gersbach,
Gustav Reichardt,
Christian Gottlob Reese,
August Pohlenz,
Friedrich Burchard Benesen,
Friedrich Silcher,
Albert Methsessel und

Der Bilbungs = und Lebensgang Johann Abam Siller's führte ihn früh auf jene, bereits characterifierte und im Bolte schon außerordentlich lebendige, vollsthümliche Weise ber Lieb: composition und machte sie zur Grundlage seines gesammten fünft= lerischen Wirfens. Er ift am 25. December 1728 gu Wendisch = Diffig, einem Dorfe in ber Dberlaufitz, geboren, und feine Erziehung gur Musit entspricht gang ber Art und Beise seiner Zeit, Die wir oben barzustellen versuchten. In seinem sechsten Lebensjahre verlor er seinen Bater, ber Schullehrer in bem genannten Orte war, und fein Rachfolger im Umte unterrichtete ben, nun in noch brückenbere Armuth versetzten Unaben in ben Anfangsgründen bes Clavier = und Violinsviels. Seine aute Sopranstimme verschaffte ihm Aufnahme in bas mit bem Gumnafinm in Görlitz verbundene Singechor und hiermit zugleich die Gelegenheit zur Vorbereitung für die Universität. Daneben war er eifrig bemüht, sich auf mehreren Instrumenten zunft = und handwerkomäßig nach ber Weise seiner Zeit zu

unterrichten und in dem nen errichteten Collegium musieum spielte er den Baß, machte auch ohne kenntniß der Setzlunft schen Bersuche in der Composition. Seine große Arnuth zwang ihn mehrmats als Schreiber Dienste zu suchen und eine Stelle an der ktreuzschule in Dreoden auzunehmen, ehe er 1751 die Universität bezog, um sich zum Juristen auszubilden.

In Dresten wurte homitins fein Lehrer auf bem Clavier und im Generalbasse. Einflugreicher noch als bieser Unterricht wurde für ihn tas Studium der Werke jener beiden Meister, welche bamals bas gange öffentliche Musittreiben beherrschten, Baffe und Braun. Mit einem seine Gesundheit zerfterenten Gifer wandte er sich ihm zu und ihm verbankt er zumeist bie Kenntniß ber wirfungereichen Mittel, welche seine Bopularität begründen. Auch in Leipzig, wo in tem Berfehr mit Gottscheb und Gellert bas volfothümliche Element in ibm erneute Nahrung erhielt, trieb er jetst noch Musik nur zur Erholung und als Broberwerb. Gin furzer Aufenthalt im Saufe bes fächfischen Ministers Grafen Brühl als Informator bes jungen Grafen wurde entscheidend für fein ferneres Leben. Das Unglück, welches ber bald barauf ausbrechente fiebenjährige krieg über bies hans brachte, verbufterte feinen Sinn, jo daß er fich Jahre lang am Rande des Grabes glaubte. Er lebte, nachbem er 1760 feine Stellung und Penfien aufgegeben, in ftiller Burückgezogenheit mit Ueberfetzungen beschäftigt, bis er bie Direction tes in Leipzig nach bem Kriege errichteten wöchentlichen Concerts übernahm. Dier war er namentlich für Förberung bes Gefanges thatig und zwei feiner Schülerinnen: Coronna Schröter und Gertrud Comabling, bie nachmalige Mara, erwarben fich europäischen Ruf. Wichtiger indeß ist, daß er jett auch jene Werke schrieb, welche seine Bedeutung für die Runftgeschichte und speciell für bas Lied entschieden. Der Director bes Leipziger Theaters Roch verlangte Operetten nach ber bamaligen, in Frantreich beliebten Weise tes Banteville, und Telig Weise, ter befannte Berfaffer tes " Linderfreundes" und unfer Siller entfprachen biefem Berlangen. Jener lieferte bie Texte und Siller componierte fie und zwar tem Bedürfnig ter Sanger, tie nur Lieverartiges aussühren fennten, nicht weniger entsprechent, als bem bes Publikums, bas nur berartiges wünschte. Das erfte Stück tiefer Art war "Die verwantelten Weiber" und tas liet: "Ohne

Lieb und ohne Wein" wurde, wel tas erste terartige volksthümliche Lied, bald ein Lieblingslied tes beutschen Bolles. Diesem Liebersspiel selgten bald: "Der lustige Schuster," "Lottchen am Hose" und "Die Liebe auf tem Lande." Den durchgreisendsten Erfolg errang inteß: "Die Jagt" und tas Lieb Alösen's aus diesem Singspiel: "Us ich auf meiner Bleiche" hat nicht nur diese Operette, sondern vielleicht die ganze Gattung lange überlebt.

Wir würden auf Wiederbolungen geführt werden, wollten wir vie Weise Siller's näher ausführen. Sie entspricht so vouständig der des volfsthümlichen Liedes im Allaemeinen, daß nur in wenigen Undentungen barauf zurückzumeisen ift. Das ganze Minfifempfinden Hilter's ift von vornberein mit jenen knappften Ausbrucksmitteln so eng verwachsen, daß er unwillfürlich nach ihnen greift und seine gesammten Lebensschicksale waren nicht geeignet, ihn barüber binans zuführen. Er fingt feine Melobien aus bem beschränkteften barmonischen Material, Tonita und Dominante herans und in festem Anschluß an bas Sprachmetrum. Aber, indem er biese beiden Ungelpunkte ber Tonart in immer intereffantem Wechfel, oft in zierlicher Berschlingung einführt und sie meist burch bie leicht und sieber geführte Melodie zu Zielpunkten macht, verfällt er eigentlich nirgent jenem Bäntelfängerton, ber fpater fich aus tiefer Gefangsweise entwickette. Seine Lieber bebalten, trot ibrer großen Dürftigkeit, boch immer ein gewisses fünstlerisches Gepräge. Ein tieferes Erfassen seiner Texte war auch fann möglich. Da, wo er es versucht, wie 3. 23. in einigen ber: "Sammlung ber Lieber aus bem Linderfreunde," Leigzig 1782., founte es nur in ber, auf Hengerlichfeiten ausgebenden Weise Graun's geschehen. Dieser Eigenthümlichkeit seines Wesens entspricht auch feine Stellung gur gesammten übrigen Munft und zu beren Erzengniffen. Im Jabre 1771 hatte er in Leipzig eine Gefangsebule für Anaben und Mat chen errichtet, mit der er 1775 das Cencert spirituell gründete und die Concerre im Gewandbaufe 1781 eröffnete. Dier, wie in den Aufführungen, Die er in Berlin 1786 und in Brestau 1787 verauftaltete, wie später ven 1789 an in seiner Stellung ale Thomascanter fint es neben tem "Tor Beju" von Grann, bie Bantel. schen Traterien, benen er sieb mit besonderem Gifer zuwandte, Bach und Glud entschieren vernachtäffigent. Beite imponierten ihm wol durch die Größe ibrer Erscheimung, aber er fühlte viel zu

wenig Verwandtes mit ihnen in sich, um sie auf sein Pregramm zu nehmen, und daß er später die beiden Hahd ileb gewann und schon in den, "von 1766 – 70 von ihm herausgegebenen wöchentlichen Nachrichten", dem aufsteigenden leuchtenden Gestirn Wo sart mit Interesse solgt, dürste auf die gleichen Ursachen zurückzussühren sein. Er starb am 16. Juni 1804, und wie groß seine Verdigigs öffentliches Musikleben sein mußten, bewies die allgemeine und tiese Trauer über seinen Tod. Ein bleibendes Vensmal in der Kunstgeschichte seiner er sich mehr als durch seine Werte in der Wiedererweckung der Händeltschen Pratorien in Ventschand durch seine oben erwähnten Aufsschungen.

Hitter wurde durch Naturell, Vildungs und Lebensgang auf das velksthümliche Lied geführt; sein unmittelbarer Nachfolger auf diesem Gebiete:

Johann Abraham Peter Schulz, wandte sich ihm zu mit Absicht und Bewußtsein, wie wir aus dem mitgetheilten Borbericht ersahen.

Er ist am 30. März 1747 zu Küneburg geboren. Sein Bater hatte ihn für den geistlichen Stand bestimmt und so wurde es ihm unendlich schwer, von diesem die Ersanbniß zu erwirken, sich der geliebten Aunst widmen zu dürsen. 1762 durste er nach Berlin gehen, um bei Kirnberger, dem damals berühmten Lehrer des Contrapunstes Musik zu studieren. Sechs Jahre blieb er hier und genoß nicht nur den Unterricht, sondern nahm auch an den theosretischen Untersuchungen seines Meisters regen und selbstthätigen Untheil, und legte so den Grund zu einer tiesen, weitumsassenden Gelehrsamkeit.

Nicht minder wichtig wurden die nächstselgenden fünf Jahre für seine künstige Stellung innerhalb der Kunst. Im Jahre 1768 bot sich ihm die Gelegenheit, im Gesolge der pelnischen Fürstin Zapieha eine Reise durch Frankreich und Italien, und später durch Polen und Tspreußen zu machen und diese Reise, von welcher er erst 1773 wieder nach Berlin zurücksehrte, gewährte ihm einen weiten Blick in die Musikzustände dieser Länder. Bei seiner Rückstehr waren Kirnberger und Sulzer mit der Herausgabe der "Theorie der schönen Künste" beschäftigt und Schulz übernahm die Ansarbeitung der noch sehlenden musikalischen Artikel. Daneben componierte er noch unter dem Ginsulisse Kirnbergers Motetten,

Chorgefänge, bentsche Lieber und Clavierstücke. 1776 übernahm er die Direction des neu errichteten Orchesters am französischen Theater in Bertin und gieng, in Folge der Anstösiung desselben, 1780 als Napellmeister des Prinzen Heinrich nach Acheinsberg. Hier schrieb er neben den oben angesührten Liedern und Gesängen mehrere Werfe sir die Bühne, wie: die Chöre und Gesänge zu Raeine's Athalia (1785), das Meledram "Minona" oder "Die Angelsachsen" (1786) und zwei französische Opern.

Sein entschierener Hang zum Beltsthümlichen spricht sich in alten tiesen größeren Werken aus. Nach dieser Seite entwickelte sich die Individualität des Künstlers indeß vollständig erst in Kepenhagen, wohin er 1787, einem ehrenvolten Ruse folgend, als Hoffapellmeister gieng. Durch die Schrift: "Neber Bildung des Boltes und über Einführung der Musik in die dänischen Schulen", verschaffte er zunächst seinen Ideen über die Musik als Bildungsmittel Eingang und nun war er eifrig bemüht, volksbildende Musik zuscheinen. Seine Spern, wie "Aline" und seine Pratorien: "Iehannes und Maria" und "Christi Tod," wie seine Singspiel: "Das Erndtesest" sind alle in diesem Sinne geschrieben, und in dem gleichen Streben verössentlichte er mehrere Schristen für das Bolt, wie auch für die Kunstverwandten.

Es ist anzunehmen, daß Schulz durch die gleichen Besterbungen einer Anzahl Männer in Deutschland, die sich um den Berliner Buchhändler Friedrich Nisolai, den Heranogeber der "Allge meinen deutschen Libliothet" schaarten, um Aufstärung und das Princip des Gemein-Rüglichen zu verdreiten, angeregt werden war. Daß er aber nicht, wie diese, lächerlich und philisterhaft wurde, vanst er seiner reichen Musikvildung und seiner wirklich poetischen Natur. Wir kommen später auf die Vestrebungen dieser Männer zurück.

1795 mußte Schulz, in Folge seiner bereutend angegriffenen Gesundheit, seinen Abschier nehmen; er sehrte nach Deutschland zurück und starb am 10. Juni 1800 zu Schwebt.

Mit jerem ber beiren Meister bes vollsthümlichen Liebes, Hiller und Schulz, beginnt eine eigenthümliche Richtung besselben.

Hiller wurde auf tas vellsthümliche lied burch seine burchaus unr titettantische Winsitbildung geführt, währent Schulz gerade durch seine tiese und umsassende Musikbildung befähigt wurde, das Bedürsniß des Bolles zu erkennen und ihm zu dienen. Jener konnte, dieser wollte nichts anderes, als volksthümlich schreiben, und jedem der beiden Sänger des volksthümlichen Liedes haben sich eine große Menge Nachsolger angeschlossen, die alle die gleichen Ansgangspunkte haben.

Schnl; wollte, wie er felbst fagt, burch feine Melobien gute Viedertexte allgemein befannt machen, und sab bierin ben Endzweck bes Liedercomponiften. Es fann hier um fo weniger ber Ort fein, Die Ginscitigseit eines solchen Standpuntte bargulegen, als Diese burch tie ganze bieber und weiter verfolgte Entwicklung tes lietes von selbst flar heraustreten burfte. Für seine Zeit war er indeß ein gang berechtigter und nothwendiger. Nachrem die beutsche Lieberdichtung fast durch zwei Sahrhunderte hindurch in tändelnde und spielende Reimerei ausgeartet war, erhoben sie in den siebenziger und achtziger Jahren Die Dichter Des Göttinger Bainbundes: Boie, Bürger, Claudius, Bolty, Miller, Overbeck, bie beiben Stolberge, Bog u. A., nicht nur gu größerer poetischen Bereutung, sondern gaben ihr auch erst wieder die Möglichkeit einer allgemeinen und weiten Verbreitung. Aus Diesem Dichterfreise giengen Vieder hervor, die, weil sie sich an das Bottslied anlehnten und es nachznahmen trachteten, ber weitesten Berbreitung werth waren. In ben höhern Ständen wurde biefe burch bie, feit 1770 erscheinenden Musen-Almanache ermöglicht, in den niedern aber waren die Lieder erfolgreich nur mit der Melodie zu verbreiten. Taber bichteten bie Poeten ihre, als fliegendes Blatt "gebruckt in tiefem Jahr" zu verbreitenten Lieber nach Boltsweisen, ober fie trugen möglichst Sorge für bie musikalische Composition. In biesem Sinne nun wirfte Schulg trener und nachhaltiger, als irgend ein anverer. Gine Menge seiner Liever, wie: "Btühe liebes Beil-chen," "Seht ben Himmel wie heiter," "Suge heilige Natur," "Barum sind der Thränen," "Hurre, hurre, hurre!" "Klipp und flapp," "O der schöne Maienmond," "Der Mond ist ausge-gangen," "Wonne schwebt, lächelt überatl," "Herr Bachus ist ein braver Mann," "Miarel schan mir ins Gesicht," "3ch will einst bei 3a und Rein," find lange Sabre in allen Gauen Dentschlands und in allen Areisen ber Gesellschaft gesungen werten, und noch bente find viete ber erstgenannten Lieblingsgefänge ber Jugenb; bas

aber ist bezeichnenter, als alles antere für ihre eigenthümliche Stellung. Der Jugend imponiert nur, was frisch und lebensfähig ift, wie fie felber, und frifch und lebensfähig find bie Lieber Schulz's fast alle. Bom Biller'iden volksthümlichen Liebe unterscheiten fie sich melerisch und rhuthmisch. Schulg fingt seine Lieber aus bemselben einfachsten harmonischen Apparat heraus, aber weil ihm tiefer ungleich geläufiger ift, als er Hiller fein fonnte, erheben sich seine Melovien schwunghafter, freier und unbeengter ven ber harmonischen Unterlage, als bie Siller's, und nach bem Make seiner bedeutenderen Bildung erweiterten sich ihm auch bie rhythmischen Darstellungemittel bes Sprachmetrums, bem er mit ungleich größerer Treue nachgeht, als Siller. Bei biesem ist ber Rhythung nicht felten ein monotones Geflingel, bei jenem fast immer ein feinfinnig gegliedertes Gefüge. Das, was in bie Obren bes Belfes geht, hatte Schulz bem Bolfsliebe außererbentlich tren abgelauscht; mehr freilich auch nicht, bas beweisen seine Melovien 3u Bürger's "Molly Victern" ober tie Compositionen von Sölty's "Schwermuthevell und bumpfig hallt Geläute" und mehreren Liebern ber Stolberge, bie alle schon mehr subjettives Gepräge baben, mofür Schulz feine Anstrucksmittel mehr befaß.

Der Hiller schen Weise schlossen sich am innigsten Terdinand Kaner und Wenzel Müller an. Beide wandten ihre Hauptthätigkeit bem Wiener Volkstheater zu, wodurch ihre eigenthümliche Richtung von vorn herein bestimmt wurde.

Ferdinand Kaner wurde 1751 zu Alein Taha in Mähren geboren und starb in größter Dürftigkeit 1831 in Wien. Sein "Denanweibchen" mit tem: "In meinem Schlößichen ists gar fein" gehört zu ben weitverbreitetsten Bolfosinken in Deutschland.

Größeren Erfolg errang nech Benzel Müller, geboren am 26. Septbr. 1767 zu Türnan in Mähren und gestorben am 3. Angust 1835 zu Bien. Seine, mit tem Bolfstichter Fertisnand Raimund versertigten Liederspiele: "Der Alpenfönig und Menschenseint," "Der Berschwender," "Der Bauer als Millionär" und die von Pirinet gerichteten: "Die Schwestern von Prag" und "Das neue Sonntagesind" erfreuen sieh noch heute der Gunft tes Publitums, wenn auch die Lieder taraus: "Die Lage läst das Mansen nicht," "Ich bin der Schneider Kasadu," "Brüderlein

fein! Minft ja nicht fo boje fein!" "Go mancher fteigt berum," "Da sweiten fich bie Vent' herum," "Alch bie Welt ift gar fo freundlich," "Ach wenn ich nur fein Mäschen wär," "Go leb' benn webt bu filles Saus" und "Wer niemals einen Raufch gebabt" nicht mehr fo lebendig im Bolle fortleben, wie fenft. Der mufitalische Bitrungegang ber beiden genannten Bolfstonbichter entfpricht gang tem unfere Sitter. Allein ibm führte bas Studium Grann's unt Saffe's noch mancherlei andere fünftlerische Mittel zu, tie jenen beiten wot ewig fremt blieben und tie ernfte Beschäftigung mit ten Werfen ber echten Runft, zu welcher ibn feine Effentliche Thätigteit in Veipzig veranlaßte, hielt ihn immer über bem Miveau ber blogen Bankelfangerei, unter welches jene beiden oft herabsauten. Die eigentliche Der war Weugel Müller jo fremt, taf er seine Stellung ale Director ter Prager Oper, rie er im Jahre 1808 antrat, 1813 wierer aufgab, um gurud nach Wien an bie Leopolofiart, feine eigentliche Sphare, ju geben.

Weniger durch Naturell und Vilrung, als durch l'anne oder änsere Einstüsse angeregt, cultivierten noch zwei dramatische Tondichter in einzelnen Werien das vollsthümliche Element: Peter von Winter und Joseph Weigl.

Peter von Binter wurde 1754 geberen und bitrete sich sonn tresslichen Bielinspieler aus. Seine contrapunktischen Studien waren und blieben sehr dürftig. Us er später unter Satieri ernstlich die Tensertunst studient Mansit ein, und ihr ist er verwiegend treu geblieben, selbst in den "Unterbrechenen Opferssest," welches namentlieb in einzelnen melevischen Phrasen, wie: "Venn mir vein Auge strahtet," "Ich war, wenn ich erwachte" und "Im kirm ber Liebe ruht sich s gut" das meiste Beltsthümliche enthält.

Anch Joseph Weigl war ein Schüter Satieri's, tech scheinen bei ihm tie beutschen Einflüsse entspeitenter und nachhaltiger gewesen zu sein, als tie italienischen. Das eine Wert zum mintesten, und zwar das einzige, wedurch er sich zum vollsthümtichen Tontichter machte: "Die Schweizersamilie" und namentlich tas Duett: "Set tich liebe Emmeline" und tie Arie (vollstbilm liches Viet): "Wer hörte wohl jemals mich lagen?" sind unmittelbarer aus dem gesammten Bellsempfinden herandzesungen. Gene

Winter'schen volksthümliche Gesänge sind daher auch mehr in Clavierarrangements verbreitet gewesen, während die Weigl's steißig gesungen wurden. Weigl wurde am 28. März 1766 zu Gisenstadt in Ungarn geboren. Anfangs sür das Studium der Inrisprudenz bestimmt, widmete er sich später ganz der Tonkunst und wandte seine Thätigkeit gleichfalls vorherrschend der Bühne zu. Sine große Menge von Spern, Speretten und Balletten, Oratorien und Cantaten, neben einigen Kirchenwersen und kleineren Tonsstücken sind Zeugnisse seines geschäftigen Fleißes, doch errang keines dieser Werse auch nur noch die Bedeutung der "Schweizersamilie." Er starb am 3. Februar 1843 zu Wien.

Bereits früher wurde tarauf hingewiesen, daß tas volksthümliche Lied der gesammten Musikentwicklung folgt, daß es sich aus ihren Elementen fortwährend zu erneuen sucht. Der erste, in dem dies in der durch Hiller eingeschlagenen Richtung entschiedener zu Tage tritt, ist

Friedrich Beinrich Simmel, 1765 gu Trenenbriegen im Brantenburgischen geboren. Auch er trieb Musik Aufangs nur bilettantisch in seinen Erhelungsstunden und erst burch ben Rönig Friedrich Wilhelm II. wurde er bewogen, bas Studium ber Gottesgelahrtheit, für welches er sich entschieden, aufzugeben und unter Raumann, bem feiner Zeit bochberühmten Sperncomponiften in Dreeben, Mufit zu ftudieren. Naumann burfte ber lette entichiebene Bertreter jener fegenannten "galanten Schreibart" fein, bie burch Pratorius und Schütz in Deutschland eingeführt wurde und bier bald berartig bas Bürgerrecht erlangte, baß jeder ftrebente Mufiter, weitte er irgenowie zu Bedentung gelangen, Die galante Schreibart in Italien felbst erlernen mußte. Auch Maumann hatte fie bort gelernt und genbt, aber zu einer Zeit, in welcher burch sie schon bie Macht ber ursprünglichen italienischen Cantilene gebrochen und bie Melotie in faftlesen Schnörfeln und Berbrämungen untergangen war. Go übte fie Maumann und überlieferte er fie seinem Schüler und in tiesem trieb fie eine neue Weise tes vollsthümlichen Liebes. Das im Gangen feste Gefüge tes Hiller'ichen Viedes wird aufgelöst und mit jenem neuen fremten Clement versetzt. In jenem find nech Meletie und Barmonie ziemlich eng verbunden und barum schwer zu trennen, in biesem fallen beite schen auseinander. Die Melevie tritt so bominierent

auf, daß die Harmonie nichts weiter als burftige Unterlage bilbet. und fie felbst ihren eigentlichen Charatter und feste Construction perliert. Auch bie Biller'fcbe Meletie erfast Text und Stimmung ciaentlich wenig und nur gang oberflächlich, aber in dem siebern Unichtuß an bas Wort und bas Sprachmetrum, bei einheitlichem Buge ber Melobie, biltet fich biefer boch ein gang bestimmter Charafter an. Davon ift jetzt faum noch die leifeste Spur. Alle Melodien biefer Richtung haben fast unterschiedloses Geprage, bak man fie beliebig verwechseln konnte. Gie feten fich nur aus eingelnen Bbrafen gufammen, bechftens mit Berndfichtigung ber Reimzeilen. Es gilt ries nech weniger von ten Liedern aus Simmel's "Kanchon": "Es fann ja nicht immer fo bleiben" und "Die Belt ift nichts, als ein Orchefter," tie noch ber Biller'ichen Beije entsprechen. Aber schon: "An Alleris send ich bich" steht so bart an der Grenze, daß es mehr jener lettern Gattung des voltsthümlichen Liebes angehören bürfte.

Mit den Gesängen aus Tiedge's "Urania," welche der Königl. Prenß. Hoffapellmeister und Kammercompositeur in der Vorrede für sein liebstes Werk erklärt, beginnt die höhere Eultur des volksthümlichen Liedes unter empsindsamen Schreibern, gebitdeten Schneidergesellen und gefühlvollen, nicht mehr zu jungen und guitarrespielenden Inngfranen. Die Melodie des: "Mir auch war ein Leben aufgegangen" wurde der Typus sür eine unendliche Reihe volksthümlicher Lieder, die sich in jenen kreisen bis in die jüngste Zeit erhalten haben, während sie in den höhern gar bald von anderen verdrängt wurden. Wir sommen, wie schon bemerkt auf diese Erscheinungen später noch zurück.

Pesitiv Bedeutenderes lieferte jene zweite Reihe, die sich an 3. A. P. Schulz auschließt. Die Sänger jener Gruppe sind vorwiegend dilettantisch, diese mehr handwerkomäßig, aber tüchtig durchgebildete Musiker.

Wir nennen zuerst

Bernhard Anselm Weber, zu Mannheim 1766 geboren. Auch er war ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt, solgte aber seinem natürlichen Drange und wurde Musiker. Durch energische Studien unter Abt Bogler's Leitung, wie durch das eigne Studium der Händel'schen und Gluck'schen Spern bitoete er sich zu einem echt deutschen Meister vollsthümtlicher Musik. Seine Musik zu den Schiller'schen Dramen, die er meist für die Berliner Bühne schrieb, ist weder tief noch eriginell, aber echt deutsch, und sein: "Mit dem Pseil und Begen" könnte auch von 3. A. P. Schulz componiert sein.

Ganz im selben Geiste sind mehrere seiner Gesänge mit Pianofortebegleitung erfunden, ebenso die melodramatische Bearsbeitung von Schiller's: "Gang zum Gisenhammer." Er starb am 23. März 1821 als Königl. Kapellmeister in Berlin.

Treuer noch und erfolgreicher war nach berselben Richtung

Hans Georg Nägeli, ein geborner Schweizer, thätig. Im Jahre 1793 gründete er eine Musikalienhandlung in Zürich und von dieser Zeit an war er mit regem Eiser bemüht, volksthümlichen Gesang zu verbreiten. Bon seinen eigenen Liedern hat namentlich das Lied: "Freut euch des Lebens" die weiteste Berbreitung gefunden. Größere Berdienste um die Berbreitung dieser Liedzattung erward er sich durch seine Bestrebungen um Organisation der Männergesangwereine in der Schweiz, jener Bereine, die auch bald in dem gesammten übrigen Deutschland die Pflege des volksthümslichen Liedes übernehmen sollten.

Wir haben bereits eines philologisch musikalischen Kränzchens in Frankfurt gedacht, und (B. B. Fink giebt in der Leipziger Allgemeinen Musik Zeitung (1832. No. 43.) von einem Männergesanzwereine Nachricht, der 1673 in Greiffenberg in Hinterpenmern in Blüthe stand. Dech erst mit der wachsenden Berallgemeinerung der Musikbutung scheinen diese Bereine zu größerer Bedeutung sir die öffentliche Musikübung gelangt zu sein.

In Marpurg's historisch efritischen Beiträgen sinden wir Metizen über mehrere Musik Gesellschaften Berlins, wie über die Academie, welche sich bei dem königl. Kammermusikus Janitschaster Freitage versammelte. Die Assemblee sand alle Montage bei dem Königl. Kammermusikus Schale statt. Beide scheinen indes vorwiegend die Instrumentalmusik gepstegt zu haben. Bocals Musik wurde auch in dem, bei dem Königl. Kammermusikus Agricola, Somnabend statisindenden Concert geübt. Größere Bedeutung scheint indes erst die segenannte Musik übende Gesellschaft, welche, durch den Kammermusikus Sack angeregt, 1749 ins Leben trat, gewonnen zu haben. Oben genannte Blätter geben Rachricht von einer össentlichen Ausstützung von Graun's

"Tob Bejn," welche bieje Wesellschaft im Dom veranstaltete. Insschlieflich Gefang, und zwar Anfanas Gefang obne Instrumental begleitung übte ber, von bem Königl. Kammermufifus Carl Rafch im Jahre 1789 gegründete Dilettantenverein, ber bis zum Jahre 1792 schon eine folche Ausbehnung gewonnen batte, bag ihm ein Saal in bem Acabemie - Gebante eingeraumt wurde und bie Gefellschaft sich als Berliner Singacabemie constituierte. ihrem Muster verbreiteten sich bald über gang Deutschland ähnliche Bereine, und fie baben für Berbreitung einer tieferen musikalischen Bildung unendlich viel gewirft. Seit fast hundert Jahren vermitteln fie tem größern Bublifum bie Bekanntschaft mit ben bedeutendsten und großartigsten Werken aller Canber und aller Zeiten und zwar nachhaltiger und durchgreifender, als dies alle die, von der Lanne Einzelner abhängigen Institute je thun kounten. Die rege Theilnahme, die in allen Streifen sich ihnen zuwandte und fortwährend im Wachsen ift, ift bas beste Zengniß für ihre Rothwendigkeit in bem gesammten Kunftleben ber Ration.

Neben tiesen Vereinen nun, die sich verherrschend mit den höchsten Erzengnissen der Kunst beschäftigten, eutstanden bald jene, welche die, mehr auf behagliche Ausschmückung, auf den Comfort des Lebens berechneten Kunsterzengnisse cultivierten. Die Männer gesangvereine nahmen früh schen einen mehr geselligen Charateter an, die Schweizer-Vereine weniger noch, als die nord deutschen.

Die schweizerischen Männergesangvereine giengen aus bem unmittelbaren Bedürsniß bes Volkes hervor. Bereits am Anfange dieses Jahrhunderts war es üblich, daß die, zur Landsgemeinde ziehenden Appenzeller bei ihrer Anfangt auf dem Landsgemeindeplats als Gruß ein altes schweizerisches Lied sangen. Es bildeten sich meist furz vor dem Tage, dem letzten Sonntage im April, an welchem die Landsgemeinde stattsand, einzelne Gesellschaften, welche sich zu dem angegebenen Zweck Lieder einübten, und nach beendeter Landsgemeinde wieder auseinander giengen dis der Pfarrer Weisschant im Bald auf den Gedanken kam, die einzelnen Gesellschaften zur gemeinschaftlichen Ausssührung ein und desselben Liedes zusammen zu fassen. Der Gedante fand großen Anstang, und bald gab die Landsgemeinde nicht mehr genügende Gelegenheit sür Bethätigung der Gesangessust; es wurde die Feier von Sängerschen

beschlossen und 1818 bamit in Appenzell begonnen. Dies gab ben änßern Ansteß, daß sich die einzelnen Sängergesellschaften zu festen Bereinen verbanden. Anfangs war es der ein z, höchstens der zweistimmige Gesang, der in den ersten Sängergesellschaften zur Landsgemeinde geübt wurde, die Rägeli ums Jahr 1810 ben vierstimmigen Männergesang einzubürgern begann, wie wenig zum Bertheil der Bereine selbst, werden wir später einsehen lernen.

Die Geschichte ber nordbeutschen Männergesangvereine ist wesentlich verschieden von jener.

Hier gab Carl Friedrich Zelter, der Nachselger von Fasch als Director der Singacademie, den ersten Anstoß. Ginzelne Mitglieder der Singacademie versammelten sich zeitweilig zur Aussührung von Männergesängen, und bei Gelegenheit eines Abschiedsmahles, das diese einem scheidenden Freunde gaben, kam Zelter, der Freund Göthe's, auf die Idee, eine Liedertasel, nach Art von König Arthur's Taselrunde, zu gründen und schon im December 1808 wurde sie ausgesührt; Zelter wurde Meister, der Dichter Bornemann Taselmeister.

Uns einem Briefe Zelters an Göthe ersehen wir, daß bie Gesellschaft aus 25 Mitgliedern bestand, die sich monatlich einmal bei einem Abendmahl von zwei Gerichten versammelten und an gefälligen, deutschen Gesängen vergnügten.

Die Mitglieder nußten entweder Dichter, Sänger oder Compenisten sein, und alles "was sie auf die Tasel brachten," umste eben gesungen werden. Das Reneste machte in der Regel den Ansagen und Dichter und Componisten konnten verlangen, daß das Lied so oft wiederholt wurde, dis sie glaubten, daß es gut vorgetragen und verstanden war. Erlangte es Beisall, so gieng eine Büchse herum, in welche Verer nach dem Grade seines Veisalls einen oder mehrere Groschen warf, die dann an der Tasel ausgesählt wurden. Fand sich darin so viel, daß eine silberne Medaille, einen Thaler an Werth, bezahlt werden konnte, so wurde sie dem Bersasser des Viedes vom Meisser überreicht. Hatte ein Mitglied zwölf selcher Medaillen errungen, so erhielt er eine geldene Medaille, 25 Thaler an Werth und wurde auf Kesten der Gesellschaft bewirthet.

Die Einrichtung tieser lievertasel zeigt faum eine Spur von Achntichteit mit jenen schweizerischen Männergesangvereinen. Die

Berliner Liebertasel war eine Vereinigung von Männern ber kunst, die im gesellschaftlichen Verkehr Auregung und Genuß suchten; die Schweizer-Vereine bestanden ausschließlich aus Männern des Volkes und der niedern Stände, die im Gesange das einigende Band sahen, und seine bestruchtende Macht, wenn auch nicht gleich erfannten, dech ahnten. Dort machte nur fünstlerische Besähigung, hier einzig die Luft zum Gesange beitrittssähig. Nach dem Muster der Zelter'schen Liedertasel entstanden ähnliche in Frankfurt a. D. und in Leipzig, beide unter benselben Beschränfungen.

Die Freiheitsfriege und ihre nächsten Folgen brachten auch hier eine Umgestaltung hervor. Die Zelter'sche Liedertasel durste die ursprüngliche Zahl ihrer Mitglieder nicht überschreiten und so wurde 1819 am 24. April durch Ludwig Berger und Bernspard Klein die jüngere Liedertasel gegründet, die jene Abzeschlessenheit aufgab, und die Hauptbedingung der Mitgliedschaft mur in der Gesangessähigkeit sah. Ihr solgten rasch ähnliche Bereine in Königsberg, Brestau, Magdeburg, Dessau, Handurg und andern Städten, und gegenwärtig sind Liedertaseln, Männergesangvereine und Liederkräuze über ganz Deutschsland verbreitet.

Diese Bereine konnten und mußten das volksthümliche Lied pflegen und dies würde dadurch zu neuer Blüte, vielteicht vergleichbar der, in welcher das Bolkslied einst stand, emporgetrieben sein, wenn sie ihren ursprünglichen, jenen schweizerischen Charakter bewahrt hätten; wenn nicht die Bemühungen Rägeli's, den vierstimmigen Gesang zum Hauptgegenstand des Interesses und der Pflege in den Männergesangvereinen zu machen, solch durchgreisenden Erselg gehabt hätte. Der viers und gar mehrstimmige Männergesang ist unnatürlich und darum höchst verderblich gewerden.

Die Natur scheibet ben gesammten Gesangeher in zwei Hauptpartien, in Frances ober Anaben und in Männerstimmen,
und jede berselben wiederum in zwei Stimmgattungen, jene in
Sopran und Alt, diese in Tenor und Baß. Dieser natürlichen Scheidung nach kann es nur einen zweistimmigen Francesund einen zweistimmigen Männercher geben. Nun lehrt allerdings
die Erfahrung, daß häusiger fast noch in beiden Chören Stimmen
vorhanzen sind, welche nur durch die sorgfältigsten Studien zu
einer oder der andern jener Normalklassen erzogen werden können,

aus biesen würde sich für jeden der beiden Chöre eine britte Stimme ergeben, die nach Umfang und Alangfarbe vermittelnd zwischen beide tritt. Diese Ansicht, die auch bei den alten Italienern, den seinen Kennern der Menschenstimme ihre Bestätigung sindet, war in der Zelter'schen Liedertasel, ja selbst bei Nägeli noch vorsherrschend. Die meisten und befannten Männersieder, welche aus jener herverziengen, sind eins oder zweistimmige Solosieder mit Cher, und dieser tritt in der Regel nur dreistimmig auf.

Auch die bedeutendsten Lieder für Männercher der neueren Beit, wie bie von Menbelsfohn, find verherrschend breiftimmia behandelt. Bur ausschließlichen Berrschaft gelangte bie Bierftimmigfeit erft burch bie jungere Berliner Lievertafel, als fich bem Mangefange fo bedeutente Talente, wie Bernhard Alein, Louis Berger und später Carl lowe zuwandten. Ramentlich bes erfteren: "Acht Befte Humnen, Pfalmen und Motetten" bilbeten burch mehrere Decennien hindurch die Grundlage der lebungsprogramme ber gesammten nordbentschen Liebertafeln und erzengten eine gang eigenthumliche Literatur auf biefem Gebiete. Bebeutenben Untheil an biefen Erfolgen haben bie verwandten Bestrebungen Carl Maria von Beber's auf bemfelben Gebiete ebenfo, wie auf bem ber bramatischen Musif, ber Oper. Als Klein fich bem Männergesange zuwandte, war es jenem Meister ichen gelungen, von ter Buhne herab burch ten "Freischüts" und die Musik und tie Gefänge zur " Preziefa" tem berückenden Zauber bes Alangcolorito und der unter seiner Herrschaft einzig und allein ersundenen Meletie Eingang zu verschaffen und fie vollsthümlich zu machen. Auch in seinen Liebern ber Freiheitsfriege, in ben Liebern aus Rörner's "Leier und Schwerdt" ist es nicht bie Macht ber tief empfundenen, aus bem innerften Bolfogemuth beraustreibenten Melorie, welche ihnen eine so weite Berbreitung und auch sicher einen so bereutenten Antheil an tem greßen Freiheitsfampfe gemährte, als vielmehr bas glanzvolle, bas Chr so anziehente und berückente Mlangcolorit. In gang abnlicher Weife erfaßte Bern: bard Alein tae, bei aller Gewalt boch fo eigenthümlich weiche Klanggepräge tes Männerchers und formte aus ihm echt fünftterifche Bebilte. Wie Weber in ten weiteren, fo fant Rlein in ten engeren Breisen ber Männergesangvereine bamit ben fruchtbarjien Boren, und wie jener ben Anfteß zur Beräugerlichung ber tiebes. Die reiche Begabung Aleins und sein ernster, bem Höch sien zugewendeter Sinn, führte ihn auf die polyphone Schreibart, und diese erhält das Aunstwerf immer noch auf echt fünstlerischer Höche und verhifft zu jeuer Meisterschaft der Melodiebildung, die ihn auch auf dem Gebiete des Aunstliedes Bedeutung erlangen ließ und ihm die Ersindung des vollsthümlichen Liedes: "Treue Liebe bis zum Grabe" möglich machte. In seinen, auf gleichem Gebiet in gleicher Nichtung thätigen Zeitgenossen inden, die Friedrich Schneider und Conradin Areuher gestaltet sich das Berschlinß des Liedes für Männercher, das sie mit großem Fleiße anbauen, zum Aunstgesange und zum Belksliede wesentlich anders.

Johann Christian Friedrich Schneider wurde zu Waltersdorf bei Bittan am 3. Januar 1786 geboren.

Seine erfte mufikalische Bilbung erhielt er von feinem Bater, welcher Organist in genanntem Orte, und eifrig für Ausbreitung ber Mufilbildung bemübt war. Da ber Cobn ftubieren follte, bezeg er 1794 das Gynmasium in Zittan, und bier, wie auch Anfangs noch in Leipzig, wohin er 1805 gieng um feine Studien auf ter Universität zu abselvieren, übte er Musik zwar fleifig. aber immer noch nicht ausschließlich, bis er 1806 Gefanglehrer an ber Rathsfreischule wurde. Bon tiefer Zeit an finden wir ibn ausschließlich auf bem Gebiete der Toutunft, als Componiften, Birtuojen, Theoretifer, Vehrer und Dirigenten thätig. 1807 wurde er Pragnift an ber Universitätsfirche, 1810 Musikvirecter bei ber Seconda'ichen Schauspielergesellschaft und 1817 am neu eröffneten jtärtischen Theater in Leipzig. Im Mai 1821 folgte er einem Rufe als Rapellmeister an tas Hoftheater in Dessan, in welcher Stellung er bis an seinen 1853 am 23. Nevember erfolgten Tod blieb.

Seine Vebentung für die Kunstentwicklung im Allgemeinen, wie namentlich auf dem Gebiete des Trateriums, auf dem er mit großer Verliebe thätig war, kann uns hier nicht weiter beschäftigen. Ein eigenthümlich geschäftiges Naturell, das ihn drängte, in allen von seiner Zeit vorherrschend gepflegten Formen nach Erfelgen zu ringen, sührte ihn auch dem Männercher zu. Den änßern Ansien bierzu mag zuerst die 1815 errichtete Leipziger Liedertasel gegeben haben, für welche er mehrere Gesellschaftslieder, nach der

Weise jener Zelter'schen componierte. Später suchte er in jenem, burch Bernhard Alein angeschlagenen Ton zu singen, was ihm übrigens nur in einigen Schulliedern, wie in dem: "Wie lieblich schallt, burch Bujch und Walt," bas von ber Schule aus auch ins Bolf brang, gelungen ift. Auch er pflegt noch mit Borliebe bie poliphone Edreibweise, aber viel weniger aus innerm Drange, als aus handwertsmäßiger Gewobuheit, und seine Melorit ist reizlos, nur formell aufprechend burch ihre Glätte. Seine Männerquartette und Chöre halfen so namentlich jene Zeit mit verbereiten, die sich nur mit dem Reiz der Mehrstimmigkeit begnügte, auf alles Nebrige Bergicht leiftent. Die Melotien Schneiber's, wolgebildet aber reigles, haben viel zur Ertörtung bes Ginns für eine inhaltreiche Melodik beigetragen. Un ihnen zu allermeift gewöhnte sich bas Dhr barauf zu verzichten und sich burch ben Reiz unterschiedener Rlangeffette ten Mangel ersetzen zu lassen. Die gesammte Männerliederliteratur schlägt jest mit wenig Ilnsnahmen jene Richtung ein, welche das Lied für Männercher als gefungene Instrumentalmusik erscheinen läßt, und die leiter bis beute die berrschente geblie= ben ift.

Couradin Grenter ift zuerft ausschließlich in tiefer Rich= tung für ben Männergesang thätig. Er ist am 22. Nevbr. 1782 in Möffirch im Großberzogthum Baren geboren, und bilrete fich früh zum Musiker. Durch eine raftlese Thätigkeit als Birtues auf bem Clavier und auf ber Clarinette, und als gewandter Dirigent wie auch als Componist hatte er sich eine große Routine angecianet, die ibn bate zu einem vom großen Bublifum geschätzten Musiker machte. Mit entschierener Borliebe wantte er sich ter Bocalcomposition zu und eignete sich begierig jene zerrissene, aus einzelnen Hangreichen Phrasen zusammengesetzte italienische Melotie an, die namentlich burch Roffini in Deutschland sich einbürgerte und die Areuger durch die Kunstmittel, welche ihm seine bentsche Biloung zugeführt batte, aufzuputen suchte. Ben seinen zahlreichen bramatischen Werten vermochte sich nur "Das Nachtlager von Granata" tauernten Erfolg zu erringen. Gur ben Mannergefang integ wurte sein Wirfen in obigem Ginne entscheitent. Reins seiner Vierer, auch nicht tie vollsthümlich gewordenen: "Was schimmert bort auf bem Berge so schön" und: "Das ist ber Tag tes Herrn" entsprechen ben Ansorberungen, welche wir aus ter

gesunden fünftlerischen Entwicklung herzuleiten versuchten. Von jener machtvollen, innerlich und äußerlich concentrierten Melodit. bie in ihren Ausgangs fchon ihre Gipfel = und Endpunkte mit nothwendiger Confequeng bezeichnet und erfennen läßt, und die für bas Lied überhaupt, und namentlich für bas volksthümliche Lied unbedingt Nothwendigkeit ift, finden wir feine Spur mehr. Die Melovien & reuter's find phrasenhaft zerftückelt und nur finnlich wirksam und bie Harmonik und Rhythmit seiner Lieder folgt bent gleichen Zuge. Diese ist so bunt als möglich und nirgends von der gestaltenden Straft, wie sie selbst im vollsthümlichen Liere noch lebt und jene verläßt vielfach, auch in den einfachsten Liedern den ursprünglichen natürlichen Bang, fie folgt überall nur bem Bestreben. flangreich, finnlich reizvoll zu sein. Hierauf einzig und allein beruht bie scheinbare Bolfothümlichfeit bieser Lieber. Das Bolf hatte bereits schon aufgegeben, jene höheren Diachte musikalischer Darstellung zu fordern; es begnügte sich mit dem sünnlichen Mange. Es ergötzt sich am Genuffe Dieser flangvollen Lieber, aber fie selbst zu singen vermag es schon nicht mehr. Darum bark man bie Männergesangvereine, nachbem fie biesem Buge einseitig folgten. nicht mehr als Pflangftätten des volksthümlichen Gefanges betrachten. Gie frehnen felbst nicht mehr ber gang allgemeinen Gefanges. fondern der noch niedrigern Klangesluft.

Zwei Künstler noch versuchten dem Männergesange eine andere Richtung zu geben, indem sie aus echt deutschem Gemüth und in sestem Anschluß an das Kunstlied heraus volksthümlich sangen: Carl Löwe und Felix Mendelssohn = Bartholdy, aber erfolglos. Zener schrieb sogar zwei Draterien: "Die cherne Schlange" und: "Die Apostel zu Philippi," um dem Männergesange eine mehr künstlerische Grundlage zu geben, und sie gehören zu dem besten, was er überhaupt geschrieben und sind von entschieden volksthümlichem Gepräge; aber, edgleich nech unter den Lebenden, ist sein Name längst verschollen in jenen Bereinen. Daß Menstelssohn nicht ein gleiches Geschiekt traf, verdankt er zwei Liedern, von denen später die Rede ist.

Die Männergesangvereine wurden jetzt die rechte Heimath des Dilettantismus, aber nicht jenes durchaus ehrenwerthen, der, als nothwendiges Produkt einer gesunden Kunstentwicklung, tief im Herzen des Bolkes wurzelt, weil er sich mit siebevoller Hingebung in energischer, folgerichtiger Kunftübung bie vollsthümlichen mufifalischen Darstellungsmittel anzueignen strebt, sondern jenes Dilet tantismus, ber nur im mußiggängerischen Raschen Befriedigung findet. Alles, was nur irgendwie auf den anderen Gebieten ber Tonfunft im Bolf Glud macht: Inftrumentalfachen, wie bie Cuverture zur Rauberflöte, Polfa's und Walzer, ja Opern, Enjemble fate und Kingle's werden für Männercher arrangiert und bie Tenere übernehmen gang ernstbaft bie Ausführung ber Frauen partien, ungeniert burch ben Blödfinn, ber in solchem Berfahren liegt. Die Literatur bes Männergefanges kommt fast ausschließlich in die Hande jenes Minfifpr letariats, bas weber an ber Munft noch an dem Belksgefange groß gezogen, vom Runfigefange einige Phrasen und nicht einmal die flangvollsten, aber immer die bedentungelosesten entlehnt, und hiermit ben gesammten Bedarf ber Männergesangvereine bestreitet. Der letzte Reft fünstlerischer Gefaltung mußte schwinden, als in ben "Burschen und Gesellen fahrten," "Der Mortgrundbrud" und ben verwandten Erzengniffen August Schäffers und Max &ung's jene mittelalterliche Lanzinechtslaune herrschend wurde, die in ihrer neuen Auflage geradezu widerwärtig ift, weil sie überall ba raffiniert roh werben mußte, wo jene noch naturwüchfig realistisch berb ift. Bergebens waren Friedrich Silder, Ludwig Erf und Wilhelm Greef bemüht, bas Lottslied wieder einzuburgern. Die Männer: gefangvereine verfolgten jene Richtung mit einem Gifer, bag ihnen Conradin Grenter und Carl Zöllner mit ihren Phrasen und Instrumentalessecten gar bald zu Classifern wurden und baß nur an hoben Sonn = und Gefttagen ber Liebertafeln auch einige ber überschwenglich sentimentalen Lieder von 3ul. Otte, Abt, Beder und Möhring, ober gar eins ber gefunderen von Reifi ger, Beinrich Marschner und Ferdinand Biller ihre Programme ziert. Wel regte fich auch in biefen Bereinen noch ab und zu bas Berlangen nach wirklichem Gefange, allein biefem konnte der vierstimmige Männercher nur in jener polyphonen Weise Bern= hard Alein's und Mentelssohn's Rechnung tragen; ihr aber waren jene Bereine längst entsremdet und so entstand bas schmachvellste Erzengnift tiefer gangen Richtung, bas lieb mit Brummitimmen. Während eine Stimme, in ber Regel ber erfte Tener over ein Baryton, eine immer im echten Bänfelfängerstyl

gehaltene Melodie ausführt, erniedrigen sich die andern zur Ausführung einer halbstummen Begleitung, in einer Weise, welche bie allgemeinsten Regeln bes Anstandes verbieten. Es ist bies allerdings die letzte Consequenz der ganzen Richtung. Weiter sind die Experismente mit dem rein sinnlichen Material kaum zu treiben; wenn es nicht etwa noch einer unternimmt, auch ber Soloftimme bas Wort zu entziehen und ein Lied gang brummen zu laffen. Wol mögen einzelne Bereine fich frei erhalten haben von diefem unfanbern Treiben, aber bie höchste Mission ber Mannergesangvereine, bie Pflege res volksthümlichen Liedes, hat wol keiner gang erreicht. Was will es benn bebeuten, bag ein Berein, ber Kölner, auch ben Engländern bie Luft am Männerchorflange bereiten fonnte? Daß einzelne Bereine auf Gefangfesten und bei Wettgefängen Preise errangen? Das founte boch nimmer mehr ihr Zweck sein. Und bedeutendere, höhere Erfolge haben fie wol nivgend erlangt. Das Bolf ift mehr verstummt, als es früher war. Es ergötzt fich an bem Stimmflang ber Männerchöre vielleicht mehr als an jedem antern, aber bas ift auch alles. Rann ja bech ber Gefangvereiner feine Stimme fanm anderswo, als im Bereine fingen, ba felten selbst ber Tenor eine einigermaßen einheitliche Melodie hat. Wenn bas Bolf jingen will, fo ift es immer noch auf jene Lieber angewiesen, die ihm die Schule zugeführt, ober es holt sie sich auf bem noch immer offenen Markte ber Gemeinheit. Mur einige wenige Lieder find burch die Männerchöre volksthümlich geworden, und fie geboren jener Richtung an, Die wir als Die einzig fünftlerisch mog= liche bezeichneten. Che wir uns ihnen zuwenden, möchten wir noch mit einigen Worten auf ben greßen Rachtheil hinweisen, ben bie Männergefangvereine nothwendig für unfere weitere Entwicklung haben muffen. Mehr noch, als die ungenügende und meift verfehrte Gefangsbildung unserer Jugend in ben Schulen, tragen bie Männergesangvereine zu bem immer fühlbarer werdenden Mangel an Tenorfängern bei.

Es ist wahr, viele Stimmen werden in der Schule durch ungeschiefte, plans und gewissenlose Behandlung für immer ruiniert, aber was diese dann noch verschont ließ, geht sicher in den Männersgesangvereinen zu Grunde.

Die durch die Zusammensetzung des Männerchers bedingte Scheidung des Teners macht die Theilung seines ohnehin nicht

bebeutenben Umfangs nöthig. Die höhere Hälfte fällt bem ersten, die tiefere dem zweiten Tener zu. Die Tone des Stimmbruchs werden semit zur Grenze für beide Stimmen und die dadurch ver ursachte häusige Verwendung berselben muß ungeschulte Stimmen früh ruinieren, um so cher, als ihnen der Gebrauch des ganzen Umfangs, der ihnen die nöthigen Ruhepunkte böte, versagt ist. Dazu kommt noch, daß die Beschränkung auf einen se geringen Umfang ermidend und abspannend auch auf geschulte Sänger wirtt, und daß die den Gesang begleitenden geselligen Frenden der Stimme nichts weniger als förderlich sind.

Bon wirklich volkstbümlichen Liebern, Die eine Seite bes allgemeinen Bolfsempfindens in noch fünstlerischer Gorm barstellen, und tie zum Theil burch jene Bereine weitere Berbreitung fanten tragen wir noch nach: Graum's "Aufersteben, ja aufersteben"; "Wie fie je fanft rubn" ven Friedrich Burchard Beneten (geb. am 13. August 1760, geft. am 22. Geptr. 1822 als Pafter zu Bülfingshaufen bei Sannever); "Der alte Barbaroffa" von Bojoph Gersbach (acb. am 22. Decbr. 1787 zu Gadingen bei Mannheim, gest. am 3. Decbr. 1830 als Musiklehrer tes Schullebrer = Seminare in Carlerube); "Die Voreleh" ven Friedrich Silder (geb. zu Schnaith bei Schornborf im Würtembergischen am 27. Juni 1789 und gest, am 26. August 1860 als Universitäts mufikrirector in Tübingen); und wol auch noch: "Auf Matrofen, vie Unfer gelichtet" von August Pohleng (zu Saalgast 1795 geboren und am 10. März 1843 als Minfifeirector in Leipzig gestorben). Ferner: (B. Reichardt's (geb. bei Demmin in Borvommern am 13. Nevbr. 1797): "Was ist bes Deutschen Baterland?" "3ch bin ein Preuße, fennt ihr meine Farben?" von August Reithardt; und "Wer ift ber Ritter bechgeehrt?" und "Im Berbst ta ning man trinfen" von Beinrich Marschner (geb. zu Zittau am 16. August 1795).

Das höchste Interesse gewährt jene Gruppe von Künstlern, die einen bisher unausgesprochenen Theil beutschen Gemüths in echter Kunstsorm zur Erscheinung brachten. Es sind bies nur Weister ber kunst in der böchsten Bedeutung des Worts.

Den Reigen eröffnet:

Georg Friedrich Händel, geboren am 23. Februar 1685 :: Salle an ter Saale. Erzogen in und burch bie Zeit, in welche

noch ber att italienische Gesang mit all seiner geheinnisvotten Pracht hineinragte, während ber protestantisch innige Kirchengesang schon in herrtichster Blüthe stand und die töstlichsten Früchte in Seb. Bach treiben sollte, und in welcher bereits das Boltstied auch die welttiche Minsit hervortrieb, sollten sich alle diese Elemente in ihm vermitteln.

Nachtem er als Anabe schon burch die Energie seines Charalters seinem Bater, ber sich bem Mensiftreiben widersetzte, Die Erlandniß, der göttlichen kunft sich widmen zu dürfen, abgenöthigt hatte, bilrete er fich unter Friedrich Wilhelm Zachan, Organist an ver Marktirche in Halle, einem tüchtigen Contrapunftisten, zu einem jo bereutenten Clavierspieler, bag er, ein knabe noch, am Hofe des prachttiebenden Churfürsten Friedrich III. (als König von Preußen Friedrich I.) allgemeines Aufsehen erregte. Daneben studierte er steißig den Contrapunkt und schrieb bereits von seinem zehnten Jahre an für jeden Sonntag ein fleines Lirchenstück. In Hamburg, wohin er fich 1703 wandte, um an der neu errichteten Spernbühne mitzuwirten, und später während seines Aufenthalts in Statien von 1709 10 furcierte er ben Theaterstyl seiner Zeit mit foldem Erfolge, daß er mit seinen Opern nicht nur in Samburg, sondern auch in Italien und später in England, wohin er Ence res Jahres 1710 gieng, Die größten Trinmphe feierte. Seine funfigeschichtliche Bereutung sollte er inden erft in England erreichen. Nachtem er von tiesem ersten Besuch Englants wieder in seine Stellung als Rapellmeister ter Oper in Hannover zurückgefehrt war, gieng er 1712 im December wiederum nach biesem Yande, um es, einige Reisen abgerechnet, nicht wierer zu verlassen.

Anch jetzt noch ist er sast ausschließtich für die Bühne thätig. Im Jahre 1720 war ihm die Direction der neugegründeten Acastenie übertragen worden, und bis zum Jahre 1729 hatte er für dieselbe zehn Opern componiert. Da wurde sie die Ursache Jahre langer Gorgen und Kränfungen.

In einem Streit zwischen ihm und dem Castraten Senes in o trat der Adel, als Gründer der Academie, auf Seite des Sängers und so ersolgte der Rücktritt Händel's und die Auflösung der Academie. Zwar setzte er seine Spernaufführungen zuerst auf dem Hahmartettheater und später auf Lincolns Innsield fort, allein auch sie mußte er, mit dem Berluste seines Bermögens, aufgeben.

Und nun trat jener Bendepunkt ein, der ihn zu einem der größten Meister ber Tonkunft machte. Das Opermuesen war ihm so verleidet worden, daß er sich jett jener Korm zuwandte, welche feiner genialen Straft ben rechten Schaffensfreis gewährte und bie er barum zur berrlichen Bollenbung führte, bem Draterium. Schon 1720 hatte er ein Dratorium: "Esther" componiert und 1733: "Athalia," aber sie find noch vorherrschend im Theaterstul geschrieben und auf Darstellung im Roftiim berechnet. Erst als ber Londoner Bischof Dr. Gibson sich derartigen Aufführungen wider= sette, wurde Händel auf die Form geführt, welche, ohne die Hebel äußerer Darstellung, nur burch bie Macht ber Poefie und Musik dramatische Stoffe darstellt. Das "Allexanderfest" (1735) steht auf der Grenzscheide der alten und neuen Wirfsamkeit, "Ifrael in Neghpten" (1738), "Meffias" (1741), "Samfon" (1742), "Judas Maccabans" (1746) und "Josua" (1747) befunden seine bochfte Meisterschaft.

Das, was biefen Werken ihre ewig hohe Bedeutung gewährleistet, ist das echt volksthümliche Element, das in ihnen so mächtig wirksam ift. Alls er sich biesen Stoffen zuwendete, die sich fo gewaltig auf bem Grunde bes Bolfsbewußtseins erbeben, ba regte sein Genius, der lange unter den unwürdigeren Arbeiten der früheren Jahre gefesselt schummerte, mächtig die Schwingen, und der Meister wird der Verfündiger der Wunderthaten des Reiches Gottes. Nichts anderes, als die Große und Tiefe feines protestantischen Bewußtseins und die Gewalt seiner Stoffe brängten ihn auf bas Gebiet ber volksthümlichen Musit und bie gange Summe seiner reichen Bildung befähigte ihn, dies in einer Weife anzubauen, die von keinem Meister außer ihm wieder erreicht worden ift. Auch bei rem Aufwande ber böchsten fünftlerischen Mittel bleibt er volksthümlich übersichtlich und leicht faßlich. Im festen Anschluß an bie allgemein gültigen Gesetze ber Melodik, Metrik und Harmonik entwirft er uns tie reich ausgeführtesten Bilder aus ter heiligen Beschichte, in selcher Vebendigkeit, daß fie uns auch obne außere Darstellung leibhaftig gegenwärtig werben, und zugleich in solchem Reichthum und mit felder Gewalt, bag wir uns in fie zu vertiefen vermögen. Co wird sein Streben nicht nur im großen Gangen populär wie mächtig bie Aufführung seiner Cratorien ben Sinn für vollethümliche Musik weckte, ist bereits angetentet worten --

sontern auch in Tentschland, nicht nur in England, gehen einzelne seiner tiedmäßigen Chöre ins Bolt. Der Chor aus "Indas Macca däns," den der Meister selbst wol besonders liedte, da er ihn auch dem "Issua" einverleidte, ist in seiner ursprünglichen Gestalt, wie in mancherlei Arrangements, in unsern vollsthümlichen Instituten weit verdreitet. Lange Zeit schried man ihm auch die englische Boltohymne: "God save the king," die mit beutschem Texte auch in mehreren beutschen Ländern, wie Preußen, Weimar, Hannover und Braunschweig zur Boltschymne geworden ist, zu, die die neueren Forschungen ergaben, daß diese ein Jakobitischer Gesang und von Harry Careh gevichtet und in Minsit gesetzt ist.

Zunächst weniger aus fünstlerischer Nothwendigkeit, als viel mehr auch durch seinen Bildungs und Lebensgang wurde jener erste große Meister des Südens der volksthümlichen Weise zuge führt:

Bojeph Sandu. Er ift ber Aelteste von zwanzig Geschwi stern, in Robran, einem Dorfe Rieber - Desterreichs am 31. Marz 1732, also in einer Zeit, in welcher die junge kunft bereits viel fact in Wechselbezüge zum leben getreten war, geboren. Auch im etterlichen Baufe unfers Sandn wurde fie fleißig geübt. Der Bater hatte auf ber Banterschaft Gelegenheit gehabt, Die Barfe gu erlernen und er übte sie auch später fort und begleitete oft ben Gefang seiner Fran. Un tiefer Hansmufik betheiligte sich tenn and früh schon ter fleine Joseph, natürlich in seiner Weise. Sinft besuchte die Familie ein Bermandter, ter Schulrecter and Haimburg, und zu Chren bes geistlichen Herrn Betters wurde auch Sausmufit gemacht, an ter fich ter fleine Joseph berartig betheitigte, baß er mit einem Etode auf bem linfen Urm freich, als ob er die Bietine spielte. Er that dies mit fo feinem Befühl für Tact, tag er tie gange Aufmerksamkeit tes Schullehrers erregte, und bag biefer ben Ettern rieth, ben Cobn nach Baimburg gu ichicen, tamit er bie Runft gründlich erlerne, die ihn gleichfalls zu einem "geiftlichen Herrn" machen muffe. Die Ettern giengen, Ungesichts tiefer großen Zulunft, freutig auf ten Borschlag ein, und der fleine Sandn fam im sechsten Sahre zu bem geiftlichen Berter nach Haimburg. Trei Jahre blieb er hier und lernte etwas Vejen, Schreiben und Gingen und übte fast alle Blasinftrumente. Dann verschaffte ihm seine schöne Sopranzimme Aufnahme

im Rapellhause ter Stephansfirche und bier blieb er bis in sein fiebzehntes Jahr und erhielt neben einem bürftigen Unterricht im Latein eine gründliche Ausbildung auf verschiedenen Instrumenten. In der Composition wurde er indek wenig unterrichtet; er variierte auf Aurathen bes Hoftavellmeister Reutter fleifig bie Kirchengefänge, bei beren Ausführung er mitwirkte. Nebenbei studierte er Mattheson's "vollkommenen Rapellmeister" und namentlich ten "Gradus ad Parnassum" von Fux mit vielem Heiß und seltener Austaner, und biesem Studium verdankt er wol zumeift und ausschließlich seine Gewandtheit in den contrapunftischen Formen. Als seine Stimme mutierte, mußte er bas Rapellhaus verlaffen, und nun beginnt eigentlich bie rechte Vorbereitung für seine große Miffion: bem Leben in feinen mannichfachften Erfchei= nungen Ginflug auf die Gestaltung bes Runstwerks und ben Gang ber Aunftgeschichte zu verschaffen, um fo Dieses in ein genan bestimmtes Berhältniß zu jenem zu setzen. Das Kunftwerk ist nach wie vor sich selbst Zweck und ber Künftler schafft auch jett noch, zunächst nur getrieben und getragen von ber, ihn erfüllenden und nach Offenbarung brängenden 3dee: aber indem er dieselbe äußerlich Gestalt werden läßt, entspricht er zugleich ten Anforderungen und Bedürfnissen bes Lebens.

Diefe Richtung giebt Sandn bem Aunsmork. Seine Individualität ift fait ausschließlich am Leben greß gezogen. Alls er bas Kapellhaus verlaffen mußte, war er in jo hülfleser Lage, bag er, um seinen lebensunterhalt zu erwerben, genöthigt war, in Stragenorcheftern bei Ständchen und andern Gelegenheitsmusiken mitzuwirfen, over wie er es nennt "gaffatim zu gehn." Hier fernte er nicht nur die Bedürfnisse bes Bolles fennen, sondern seinem Gening erschleß sich auch ber poetische, echt fünftlerische Wehalt bes Boltslebens. Er gewinnt baburch eine wesentlich andere Stellung zu Diefem, als jeder seiner Borganger. Hiller und seine unmittel= baren Rachfelger ebenfe, wie 3. A. B. Schulg, und bie, in seinem Sinne schaffenten Tontichter eignen sich, jene instinctiv. diese mit Bewußtsein bas an, was im Bolke bereits klingt, und faffen es höchstens umbildend zu mehr fünstlerischen Tonbildern zufannnen. Bantel und Santn bagegen laffen bas Veben felbst an ihrer Phantafie vorübergeben, jener bas längst vergangene, nur in Sage und Geschichte wieder erwectte, biefer bas gegenwärtige, fich fort und fort ernenente, bamit es bort Tonbilter erwede, wie fie im Belt fich nimmer erzeugen. Ginnal nimmt Santel auch eine Belfeweise auf, er verwendet ben Gefang ber Bifferari zur Synfonie pastorale tes "Messias." Bon Handn wüßten wir fein berartiges Beispiel anzugeben, aber alle seine Werke sind bem leben unmittetbar entsprossen. Selbst in seine Messen, Die ursprünglich wel die geringste Beziehung mit biesem haben, ragt es hinein. bem "Agnus dei" ber Meffe "In tempore belli," bie er 1796 schrieb, als die Frangosen in Stehermark waren, setzte er die Gingangewerte: "Agnus dei, qui tollis peccata mundi" mit Begleitung ber Paulen, "als borte man ben Teind schon in der Ferne fommen," und in einer, 1801 componierten schrieb er bas: "Qui tollis peccata mundi" nach ber Melovie bes Duetts aus ber Schöpfung: "Der thauende Morgen," weil die schwachen Sterblichen boch meistens nur gegen die Mäßigkeit und Reuschheit fündigen.

Diese ganze Richtung ist tem vocalen Kunstwerk weniger günstig, als dem instrumentalen. Daber fonnte auch Bandu seine Hauptbedeutung nur auf diesem, nicht auch auf jenem gewinnen. In seiner Stellung als Fürstl. Efterhazb'scher Rapellmeister, Die er 1760 annahm, nachbem er eine ähnliche beim Grafen Morgin aufgegeben hatte, und in welcher er bis an den Tod des Fürsten (1790) verblieb, erwarb er sich jene feinsinnige Erkenntnis der Ausbrucksfähigfeit des Instrumentalen, gewann er jene Herrschaft über das Orchefter, Die ihn befähigte, aus bem eigensten Organismus besselben herans zu erfinden. Wie Banbel ber populärste Draterien-, fo wurde Bandn ber populärste Instrumentalcomponist in England. Wie jener, wurde auch er während seines ersten Aufenthalts bort (1790) und noch mehr während bes zweiten (1794/5) mit Chren aller Art überhäuft. Auch er hat zwei Dratorien geschrieben: "Die Schöpfung" und die "Jahreszeiten," die früher in Deutschland eine fast noch größere Berbreitung fanden, als die Sandel= schen, aber mit biesen nicht auf gleiche Stufe zu setzen sind. Für vas Bocale fehlte ihm die Tiefe und Macht der Innigleit eines Bach oter Bantet. Er ift überall, and wenn er seinem Gott tient, ebenso nur äußerlich angeregt, als wenn er bie bunte Lust von Walt und Geto verfündet. Mur die Liebe zu feinem Raifer bause vermochte in ihm jenen tief innigen und echt volksthümlichen

Befang: "Gott erhalte Frang ten Raifer" zu erwecken. Er war jo gang bas Rind seines Lanbes, und bem väterlichen Herrscherthren Desterreichs in so trener liebe ergeben, bag die glänzenbsten Unerbietungen bes Königs von England und ber enthusiastische Beifall, ber ihm in biefem Lande wurde, ihn nicht seinem Baterlande entfremden fennten. Er fehrte gurud in seine bescheidenen Berhältniffe, um wieder gang Desterreicher sein zu können. Aus biefer Wesimuma beraus sang er jenes Lieb. Lange Zeit bindurch konnte Italien es bem Meister streitig machen und es bedurfte erft einer "Beweisführung, daß Joseph Bandn (und nicht Niccolo Zingarelli) ber Tonsetzer bes allgemein beliebten öfterreichischen Bolts : und Feftgefanges fei," von Anton Schmid (Wien, Robennann 1847), um bie Antorschaft Bandn's unausechtbar festzustellen. Wie batte es auch einem Statiener gelingen sollen, so echt teutscher, kindlicher Weihe voll, dies Lied zu singen. Das vermochte nur Sabon, der seinem Gett, seinem Raiser, seinem Bolf und seiner Runft in gleich treuer Ergebenheit zu bienen emfig bemiibt war. Seinen Liedern mit Clavierbegleitung, wie den mehrstimmigen Gefängen, liegen meift vollsthümliche Gesangsphrasen, vielfach instrumental zersetzt, zu Grunte, und sie konnten weber für ben volfsthümlichen noch für ben Aunstgesang von größerer Berentung werten. In seinem kaiserliede bagegen singt er eine gang specielle Seite bes Bolfsgemuths in ocht fünftlerischer Form and. So wenig nun auch dies Lied eine Bergleichung mit jenem Bantel'ichen herausfordert, so sehr burfte es boch interessieren, an beebachten, wie verschieden beide Meister ihre im Grunde aleichen Aufgaben lösen. Bandel besingt seinen Selden in einem chenso metismatisch - meterisch wie rhythmisch und harmonisch reich und glängend ansgestatteten Liedfate; Sandn betet für feinen Staifer in ber einfach herzlichsten Weise, und Cheral und weltliches Lied verschmitzt er zum Ausbruck volksthümticher Frömmigkeit. Der Meifter hatte für ries Vied auch eine gang besondere Berliebe ver allen anderen berentenveren Schöpfungen. In dem Cour-Quartett macht er es zur Grundlage reizenter Bariationen, und als er im Jabre 1808 mit tem Veopolts- Erten geschmudt zu werren erwartete, und sich finolich darauf frente, wußte er dem Lancesvater nichts zu jagen, als: wie lieb ihm bies lieb unter allen feinen Werfen nech fei. In seinen letzten Tagen spielte er es fast täglich,

furz vor seinem Tote, am 26. Mai treimal hinter einander mit einem Austrucke, der ihn selbst verwunderte. Am 31. Mai 1809 entschlummerte er in gänzlicher Entkräftung.

Gine ganz andere Seite bes Boltsgemüths brachte ber Meister, ber, ein Zeitgenosse Handn's, bie tiefgreisenoste Bebeutung nicht nur für die Kunst, sondern auch für die vollsthümliche Musik gewinnen sollte, in echt künstlerischer Weise zur Erscheinung:

Johann Chryjoftomus Wolfgang Umadens Mogart, 1756 am 27. Sannar zu Salgburg geboren. Wie Bandel bilbete auch er sich früh zum Birtuesen aus und erlangte als solcher fcon als knabe auf seinen kunftreisen, Die er mit seinem Bater Leopold Mogart, Bice-Rapellmeister tes Erzbischofs von Salgburg, ein nicht nur musikalisch, sondern auch wissenschaftlich und gesellschaftlich bechgebildeter Mann, und seiner, gleichfalls reichbegabten Schwester Maria Unna unternahm, einen europäischen Ruf. Daneben regte fich bei ihm gleichfalls früh ter Trieb, felbit zu schaffen. Seine Biographen ergablen, bag er schon in seinem britten Jahre Stunden lang am Claviere faß, um die consonierenden Zusammenklänge aufzusinden, und entzückt war, wenn er Terzen und Sexten aufgefunden hatte. Bon feinem fünften Jahre an erfand er schon, immer noch am Clavier, kleine Stücke, Die bann ber Bater zu Papier bringen mußte, und jetzt war bie Luft an ber Mufit schon so start in ibm, bag er über ihr bie findlichen Spiele verfäumte, ja baß sie, sollten sie ihn erfreuen, mit Dausik verbunben sein mußten. Der Bater nun leitete ben genialen Anaben früh nach jener Richtung auf jene Aunstgebiete, auf welcher er seine große funftgeschichtliche Bedeutung gewinnen follte, wol nicht nur and bem Grunde, weil er bieje von vorn herein erfannte, sondern auch hauptsächlich beshalb, weil er glänzende Erfolge erwar= tete und voraussah. Das Birtuosenthum stand schon in voller Blüte und versprach geltene Frucht, und bie Dper fand bereits in allen Rreifen enthufiaftischen und lohnenten Beifall. Auf tiefe beiren Annftgebiete führte ber Bater feinen Cohn hinüber. 3mar mußte tiefer auch früh schen energische contrapunktische Studien machen und Meffen und Kirchencompositionen schreiben, aber wol mehr, um in ber Weise ber bamaligen Beit gunftig zu erscheinen. Früh war ter Bater bemüht ihm ten Auftrag, eine Oper gu schreiben, zu verschaffen, und bie im Winter 1767 unternommene

Reise nach Wien wurde nach tiefer Seite auch erfolgreich. Der nunnehr zwölfjährige Anabe erhielt vom Raiser Joseph ben Auf. trag, eine fomische Oper: "da finta semplice" zu componieren, die auch Saffe's, bes feiner Zeit berühmteften, jetzt lanaft vergessenen Operncomponisten und Metastalio's, bes Dichters, Beifall erhielt, aber nicht zur Aufführung gelangte. Gine andere dentide Operette (nach dem Frangösischen "Bastien et Bastienne") wurde auf rem Gesellschaftstheater eines Freundes, tes Dr. Mieß. mer, aufgeführt. Borwiegend ber oben angeführte Grund bewog ben Bater wel auch, mit unferm Wolfgang Ente bes Babres 1769 nach Italien zu geben, bem gante, in welchem Die Oper fast ausschließlich das gesammte Musiktreiben beberrschte, und das, wie wir bereits früher erwähnten, einen bedeutenden Ginfluß auch auf tie beutsche Musik ausübte. Der junge Künftler fand auch hier ben craicbiaften Boben. Nachbem seine erste Oper, die er für Mailand schrieb, 1771 mit allgemeinem Beifall in Scene gegangen war, wurden ihm Aufträge von allen Seiten, Die er fast burchgebents unter tem größten Beifall ausführte, und tiefe Thätigfeit mußte von der entscheidenften Bedeutung für seine gesammte Entwicklung werden. Die Italiener verlangten ja bamals schon nichts weiter, als einen, burch seine Manaschönheit berückenden Gesang, ber ben bramatischen Unforderungen bochstens in bem größeren ober geringeren Grate ter Leitenschaftlichkeit ober Sentimentalität gerecht wird. Höheren Unforderungen vermechte wel auch der Anabe, tret seiner Benialität und frühreifen Meisterschaft, noch nicht zu genügen. Seine contrapunftische Fertigfeit durfte er in seinem für die Raiserin Maria Theresia (1770) geschriebenen Te deum ober in ber von dem Churfürsten von Baiern bestellten Motette befunden, aber in der italienischen Oper war bierzu leine Gelegenbeit. Sier mußte er sich auf all bas beschränken, was Wirfung machte und bie Massen ergriff, und daneben batte er noch die speciellen Fähigleiten der Darsteller zu berücksichtigen. Dadurch lernte er alle Mächte musikalisch bramatischer Darstellung konnen und sein außererventlich seingebildetes Chr erschleß ihm bie feinsten Abstufungen tersetben, und als er sie sich so zu unumschräntter Herrschaft zu eigen gemacht, erhob er fie burch seine beutsche Contrapunttil gu echt fünstlerischen Darstellungsmitteln, in ten Dienst ter Ivec. Alle genannten Arbeiten waren bis zum Jahre 1780 ebense um

Vorarbeiten, wie bie contrapunktischen Studien bes Baterbauses und bie meisten Instrumentalcompositionen bieser Zeit. Erst mit biefem Jahre gewinnt er jene Meisterschaft in Berwendung bes musitalischen Darstellungsmaterials, die allein es ihm möglich machte, burch seine überguellente Innigfeit ben gesammten Forma tiomus ber Oper und ber Instrumentalmusik zu einem lebendigen Pragnismus zu beseelen. Wir haben an einem antern Orte nach zuweisen versucht, wie handn bie Gelbständigkeit ber Inftrumental musit formell feststellt, intem er jedem einzelnen Instrument seine eigensten Naturlaute ablaufcht und so bas Orchester seine eigene Muttersprache reden febrt, und wie erft Mogart Die Inftrumente fich ibm untertbänig macht, um ihnen seine reiche und weiche Innerlichteit einzuflößen, baß fie, ein jedes nach seinem Bermögen, feine Sprache reben. hier fann und biefer Gegenstand nicht weiter beschäftigen. Die Thätigfeit bes Meisters auf bem Gebiete ber Oper erfordert unfer Interesse ausschließlich, weil er bier für Die voltsthümliche Musik eine noch tiefergebende Berentung gewinnt. als felbst Bändel in feinen Oratorien.

Die Gluck'sche hereische Oper vermochte andauernd nur bei jenem gebildeten Publifum Interesse zu finden, bas in ihr bie Wiedererweckung ber antifen Tragodie, als der höchsten Runftform begrußte. Schon bie Stoffe, einer bem beutschen Belte fremten Welt entnommen, liegen bem beutschen Empfinden viel zu fern, und bie Glud'sche Beise ber Behandlung, die sich ihnen riao riftisch = peintich auschließt, war nicht geeignet, sie ihm näher zu führen. Die Mogart'iche romantische Oper findet ihre Stoffe in allen Zeiten und gandern, wo Menschen menschlich empfinden. Sie greift hinein in bas volle leben und stellt bies bar, nicht in abstracten Formen, soudern wie es sich in der Wirklichkeit in nie entendem Wechsel, in fortwährend veränderter Gestalt aufs Rene erzengt. Die romantische Oper hat taber nicht abstracte Gebilte, fontern Menschen, in tenen warmes Blut pulsiert, Menschen, wie fie Zeit und Umftände erzeugen, barzustellen, und die Tonfunft unterftützt fie bierin mit ihrem eigensten Bermögen. Daburch wird bie Oper echt vollsthümlich, nicht in jenem Sinne wie bei Hiller und seinen Nachahmern bis auf die neueste Zeit, durch jene angenehmen, leicht verständlichen und faßbaren Gesangsphrasen, tie längft icon im Bette tausendfach moderiert erftingen, sondern in

bem viel höheren, einzig fünstlerischen, in welchem bas Sandel= sche und Sandn'sche Runstwert popular wurde, burch bie hohe Meisterschaft ber Darstellung eines wirklich pesitiv neuen Inhalts. In Mogart's letten sieben Opern gewinnt ein bisher nur noch gang oberflächlich im Volksliede ausgesprochener Theil des Volksempfindens Form und Klang. Die gährenden, bas ganze Leben bewegenden Leibenschaften und Wit und humor fanden weber in bem Bach = Bandel'ichen, noch im Glud'ichen Runfmert eine Stelle, und in handn's Orchesterwerken werden sie erft außerlich lebendig. In Mogart's Open tagegen find fie tie mahrhaft innerlich bewegenden Mächte, und weil er sie mit aller Gluth seiner reichen Innerlichkeit wirken läßt, überall gehalten und getragen von seiner Meisterschaft in ber Formgestaltung, wird er populär in ber böchsten und ebelften Bebeutung. Er zeigt nirgends bas Beftreben vollsthumlich zu sein, sondern immer nur, seinen genialen Intentionen die böchste Kunstform zu geben, und indem er sich hierbei den allgemein gültigen Gesetzen bes musikalischen Gesammtorganismus unterwirft, gewinnt er jene vollständige Durchdringung von Form und Inhalt, burch welche allein bas Runftwerk bie Möglichkeit gewinnt, von einer Gefammtheit in seiner Wirkung gefaßt, in seinen Schönheiten erfannt, populär in dem etelsten Sinne bes Worts an werben. Und so will es auch bei Megart weniger bedeuten, baß ber größte Theil seiner Opernsätze in allen möglichen Arrangements tief ins Bolf gebrungen ift. Bon weit höherer Bebeutung wurde seine Oper, daß sie als Gauzes, als untreunbares Runstwerk bort festen Boben gewann, als Boltsoper im höchsten Sinne wol ber bedeutsamste Factor für die gesammte Umgestaltung ber volksthümlichen Musik wurde. Denn in allen Bestrebungen auf biefem Gebiete feit Mogart begegnen wir, von 3. A. P. Schulz bis berab zu ben Bankelfangern, feinen Ginfluffen ebenfo, wie fie bald nach seinem am 5. Decbr. 1791 erfolgten Tobe auf bem Runftgebiete fich geltend machten.

Der nächste Meister, ter in ähnlicher Beise thätig ist und Bedeutung für bie volksthümliche Musik gewinnt:

Carl Maria von Weber wurde zu Gutin am 18. Decbr. 1786 geberen. Wie Mozart wandte auch er sich früh ber bramastischen Composition zu. Sein Bater sorgte für die sorgfältigste Erziehung und ber knabe hatte Ansangs größere Reigung zur

Malerci, als zur Tonkunft. Er malte nicht nur in Paftell und Det, sondern versuchte sich auch mit ber Radiernadel. Budeft gewann boch bie Liebe zur Minif bie Oberhand. Er bilbete fich zum Pianoferte Dirtuofen aus und schrieb als Unabe schon außer Claviersonaten, Bariationen, Bielintrio's und Liebern auch eine große Messe und eine Oper, die indeß ein Ranb ber Flammen wurde. Im Sabre 1800 schon brachte er bie Oper: "Das Waltmarden" und fpater in Salzburg: "Beter Schmell und feine Nachbarn" zur Aufführung. Bür Weber mußte biefer eigenthum liche Bildungsgang noch bedeutsamer werden, als früher für Des-3 art. Er hatte ja noch weniger, wie einst ber frühreife Unabe Mozart, genügende Ginsicht in Die Besonderheit ber musikalisch rramatischen Darstellungsmittel. Seine Technit war weit weniger burchbildet als die des genialen Anaben, und während sich biefer überall noch von ber unbestimmten, naiven Luft am Schaffen leiten täßt, will ber kaum fünfzehnjährige knabe 28 eber schon Erfolge erreichen. So wird er früh barauf geführt, sich bie mehr äußer lich wirfenden Darstellungsmittel anzueignen, und weder seine eigne Individualität noch and der Unterricht des seiner Zeit hochberühmten Sraelvirtuofen und Contrapunktiften Abt Bogler vermochten ihn barüber hinauszuführen. Die sinnlich reizvolle Seite bes gesammten Darstellungsmaterials gewinnt bei ihm berartig bas Uebergewicht, bag bas Bedürfniß tünftlerischer Gestaltung immer mehr verloren geht, und für die Oper nicht mehr die dramatische Entwicklung, fondern die bramatische Wirkung das Hauptziel wird. In biefem Streben wird Beber ber vollethumlichfte Meifter feiner Beit, ber Sänger ber Freiheitsfriege, bes beutschen Patriotismus, ber seit mehreren Jahrhunderten wieder zum ersten Male sich glänzend bethätigte.

Seit fünf Jahrhunderten war Deutschland pelitisch zersplittert, und den Bestredungen deutscher Gelehrten, Dichter und Künstler war es nur gelungen, die Idee von einem gemeinsamen deutschen Daterlande wach zu erhalten. Die deutschen Fürsten hatten wenig Beranlassung daran zu erinnern, da sie die höchste Macht und Unadhängigkeit ihres eigenen Hauses zu erlangen stredten. Hierzu kam noch die Erbunterthänigkeit des Vandmanns und die Chumacht des allein belasteten Dürgers, gegenüber dem durch die greßen Privisiegien start gewordenen Adel, welches alles zusammengenommen

einen beutschen Patriotismus nicht auftemmen ließ. Daber barf es auch nicht verwundern, daß die Frangosen, welche die Unterthänigfeit bes Landmanns brachen, bem Atel ben größten und wichtigften Theil ter Privilegien raubten und ibn ebenso bestenerten, wie Die übrigen Unterthanen, sich bald bie Sompathie bes beutschen Polfes erwarben, und Aukerordentliches mußte erst geschehen, ebe ber beutsche Patrietismus in beiligem Zern aufloberte. Die übermüthigen Sieger von Bena und Austerlitz mußten Schmach über Edmach auf bas beutsche Belt bäusen; Die beutschen Gelebrten mußten bie alten Helbenfagen aus bem Stanbe ber Biblietoefen auffpähen und in ten ursprünglichen Quellen ter Geschichte bas Dentiche Baterland in altem Glanze zeigen und Fichte seine berühm= ten Reren an bas beutsche Bott in Berlin mitten unter ben Teinten balten, und als bann Ernft Merit Arnbt mit glübenten Worten ben Raifer Napoleon als ben Erzseind bes bentschen Bolfes darstellte, da erwachte endlich ber alte beutsche Beift wieder in einem flammenten, alles Untentsche verzehrenden, opferfreudigen Patrietismus. Alles andere vergeffent einten fich bie Patrieten aller rentieben Stämme in bem einen Bestreben, tie fremben Unterbruder aus bem Laure hinauszutreiben, und zum erften Male feit vielen Jahrhunderten wirfte ein echt deutscher Geift gestaltend auf bas fernere Geschick bes eigenen Baterlantes. Aus biesem Geifte beraus tichteten Ernft Morit Arntt, Max von Schenken= borf, Friedrich Rudert und Theodor Rorner ihre Lieber und fang Carl Maria von Weber feine Weifen. Gine Menge Lieder jener Zeit, wie Fouqué's: "Frisch auf zum fröhlichen Jagen" over Siemer's: "Schon ift's unter freiem Simmel" find alten Bolfsmelerien angepaßt, ober ihre Melodien find bem volksthümlichen Liebe nachgebilret. Gang nen und eigenthümlich, aus bem neuen Geifte beraus fang Beber feine Weisen gu Abr= ners: "Veper und Schwerrt." Die träumerische Junigkeit ber alten Bolfsmelerie wußte er mit tem gangen Glang ber neuen, mächtig nach außen brangenten, nach Thaten burftigen Stimmung zu verschmetzen. Wir begegnen in biesen Liebern nirgend einer tief innerliden ever sonvertich schön geformten Meletie, aber in allen lebt jenes Arnbt'iche:

"Laßt brausen, was nur brausen kann, In hellen lichten Flammen!"

Zie sind alle harmonisch gtänzent ausgestattet, und das berühmte Lier: "Lützens witte Gagd" scheint wie für Horne und Trompeten geschrieben zu sein. Verherrschend diesethe Eigenthümtichteit zeigen noch die vollsthümtich gewordenen "Chöre und Solosäte" der "Preciesa" und des "Treischütz," die der Meister, welcher 1817 Königt. Sächsischer Kapellmeister geworden war, bezeichnend genug sür Verlin schrieb, wosethst sie auch, Preciesa 1820 und der Treischütz 1821, zuerst zur Aufführung kamen.

Wet begegnen wir hier überall fester gefügten und selbständiger geführten Melodien, aber auch sie sind nur durch das eigenthüntlich berückende Celevit, welches der Meister mit großer Virtuosität behandelt, bedeutsam und vollsthümlich geworden.

Weber starb in ber Nacht vom 6. zum 7. Juni 1826 in Vondon, wohin er gegangen war um seinen, für diese Stadt geschriebenen "Oberon" zu dirigieren.

Die Kunstgeschichte wird ihm teine so hohe Stellung einräumen können, weil er auf dem Gebiete des Dramatischen, dem er sich mit vieler Vorliebe zuwandte, in derselben einseitig effectuierenden Richtung thätig war und dadurch den Versall des umsstalischen Drama's vorbereiten half. Aber für die Geschichte des volksthüm lichen Liedes wird er in diesem Streben bedeutungsvoll bleiben für alle Zeiten, indem er einen durchaus wesentlichen Zug des deutschen Gemüthslebens zur Erscheinung brachte. Daß er auch hier nächste Veranlassung wurde zu jener Verirrung des Männergesanges, welche wir bereits charakterisierten, ist viel weniger seine Schuld, als die seiner talent und einsichtslosen Nachahmer. Seine Vedeutung sür das Kunstlied wird uns noch später beschäftigen.

In terselben süßharmonischen Weise, aber viel mehr nach in nen bewegt, singt ein Zeitgenosse, der alle die angegebenen Elemente nur innerlich in sich verarbeitet hat, seine Lieder: Franz Schubert, und ebenso weiterhin dessen Nachsolger: Felix Mendelssohn-Bartholdy.

In den Liedern Schubert's: "Das Wasser rauscht, das Wasser schwell," "Das Wantern ist des Müllers Lust," "In schönes Fischermärchen," "Ich schnitt es gern in alle Rinden ein," "Ueber alten Wipsem ist Ruh," "Ich hört ein Bächlein rauschen," und in Mendelssehn's: "Wer hat dich du schöner Wald," und "Es ist bestimmt in Gottes Rath," hat das Kunstlied bei allem

Reichthum seiner Erscheinungsform wieder bie alte Naivetät tes ursprünglichen Bolfoliebes gewonnen. Diefen beiben Meiftern ift bas gesammte reiche Darstellungsmaterial für die tiefgebendite, sub jeftivste Charafteristif so geläusig geworden, wie einst bem bichtenden Bolte feine bescheideneren Mittel, und wie Dieses vom Inflinkt, so werden jene durch ibre bobe Rünftlerschaft auf die ebjektive, plastisch beraustretente, allgemein verständliche Form bes Liebes geführt. Was fie im Liebe austonen, ist ihr eigenstes, reinstes und reichstes Empfinden; aber die fagliche Art der Darstellung macht es zum Gigentbum ber gangen Ration. Wir tonnen uns bier ben speciellen Nachweis ersparen, da wir auf beide großen Meister des Viedes in einem spätern Rapitel ausführlich zurückfommen muffen. Coenfo bürfte es bier genügen, auf jene früber und nech gleichzeitig thätige Berliner Künftlergruppe binguweisen - auf Friedrich Reichardt, Carl Friedrich Zelter, Bernhard Alein und Ludwig Berger - Die, ohne eine specielle Seite bes Bolfdempfindens barzulegen, bennoch in einzelnen Liebern im besten Sinne populär werben, indem sie sich fester an bas Wert auschließen und bie Sprachmelobie zur seibständigen Melodie erweitern und erheben. Wir muffen auch ihnen, weil mit tiesem Streben eigentlich bie Blüte des Annstliedes beginnt, ein besonderes Rapitel widmen.

So hätten wir nur noch mit wenigen Borten der Lieder zu gedenten, die wir unter den Begriff "Bänkelfängerlieder" faffen, und deren Bedeutung wir nur gering anzuschlagen vermögen.

Ihre Btüte beginnt eigentlich mit jener Zeit, als die Poeten — namentlich die Tichter des Göttinger Hainbundes — nach dem Mügfer des Boltsliedes Lieder dichteten und bemüht waren, diese mit singbaren und gefältigen Melodien unter das Bolt zu bringen, namentlich aber unter den Bestrebungen der bereits erwähnten Partei der Boltsaustlärung trieb das Bänkelsängerlied üppig emper. Die Lieder, welche von ihnen ausgiengen, wie der ungleich größte Theil der im Jahre 1799 unter dem Titel:

"Mitcheimisches Liederbuch von 518 lustigen und ernst hasten Gesängen über alle Dinge in der Welt und alle Umstäure des menschichen Lebens, die man besingen kann. Gesammelt sür Freunde erlandter Fröhlichkeit und ächter Tugend, die den Kepf nicht hängt, von Rudolph Zachaerias Becker."

erschienenen Liedersammlung, konnten kamm anders als in der Banfelfangerweise gesungen werben. Die Stoffe und ihre Darftetlung entbehren meift fo vollständig all und jeder Poefie, daß fie selbst nicht einmal jene einfachsten vollomäßigen Lierphrasen in ber schaffenten Phantajie zu erwecken vermechten, sondern bag bieje gang absichts : und planles beliebige Inftrumental : und Bocal phrasen notbourftig an einander reiht, nach Anleitung bes sprachlich Formellen, und bas ift bas charafteriftische biefer gangen Gattung. Babrend bas vollsthümliche Lied auf seiner unterften Stufe lünftlerifder Geftaltung, bei Wengel Müller und Luauer, immer noch einheitlichen Bug und wirklich vocalmelobisches Gefüge zeigt, ift bei ben Bankelfangern fann noch eine Spur hiervon vorhanden. Yandläufige Phrasen, aus allen Gebieten ber Stunftmusik gusammengelesen, werden aufgegriffen, wie und wo sie fich zeigen, unbefümmert um Text und Stimmung, nur ber gedanken = und absichts: losesten Lust am Gefange zu Liebe. Für jene Zeit indeß waren auch tiefe Lieber fast nothwendig. Die wenigen Bolfslieber, welche fich in die neue Zeit herübergerettet, und die von Dichtern und Tonsetern geschaffenen echt volksthümlichen Lieder waren faum im Stante, tie nen erwachte Sangesluft zu fättigen und fo fand ber Dilettantismus taufendfach Auregung in jenem angegebenen Sinne, Lieblingsterte mit Melodien zu versehen, die bann bei ihrer Leicht= faglichkeit und weil sie in der Regel aus Medephrasen zusammen= gesetzt waren, sich blitzschnell weiter verbreiteten. Ja biefe Weife fand gar bald eine solche Berbreitung, namentlich in der schlappen Beit ber Restauration, daß ihr, wie wir saben, selbst Rünstler von einiger Begabung, wie Simmel, fich zuwandten. Gine etwas verbefferte erneuerte Auflage erlebte fie innerhalb ter letten zwanzig Sahre, Die wir gleichfalls, ihrer tiefern Beziehung zur Blüte bes Runftliedes und zum modernen Mufiftreiben und Mufifempfinben wegen, in einem besondern Abschnitte etwas specieller beban= beln müffen.

Indem wir und jetzt wieder zunächst ausschließlich dem Runftliede zuwenden, werden wir auch erfennen lernen, wie weit das vollsthümliche lied einstußreich auf die Weiterentwicklung des Runft liedes geworden ist.

Freunde des vollsthümlichen Wesanges, welche einen speciellen Nachweis aller vieser Jieben, verweisen wir auf Hoffmann

von Fallersleben's: "Unsere vollsthümlichen lieber," zuerst im ersten Heit bes sechssien Bandes bes Weimarischen Jahrbuchs für beutsche Sprache, Literatur und Kunft, herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben und Oscar Schabe, und später, vielsach vermehrt, als besonderes Buch gedruckt.

## Drittes Kapitel.

Die neue Inrische Dichtung erfordert festen Auschluß an das Wort.

Bei bem Volksliede bis in bas fechzehnte Jahrhundert hinein wird bas einzelne Wort schon entschieden einflugreich auf die Besonbersgestattung ber Melobie. Da beire, Text und Melobie, fast immer gleichzeitig entstehen, so ergänzen sie sich gegenseitig und wenn im Allgemeinen auch die musikalische Davstellung die sprachliche meift bedeutend überragt, so wird boch in vielen Liedern ber Gang ber Melorie burch einzelne, besonders bereutsame Worte geratezu bestimmt. Im kunftliere muß ties Berhältniß zwischen Wert und Ten nech inniger werten. Die Stimmung hat im Text sebon einen viel bestimmtern Austruck gewonnen, als im Volkoliere, und die Metodie wird daber durch den innigsen Anschluß an ihn erft Allgemeinverständlichkeit und Austrucksfähigleit erlangen. Allein ichen im ersten Jahrhuntert tes wertenten Lunftliebes begann tiefer Einfluß tes Textes sich altmälig zu verlieren. Berschietene Umstände trugen hierzu bei. Sauptsächlich wel ber, daß jenes Berfahren, nach welchem bie eine Metovie zu mehreren Texten benust wurte, tas une schon im Bollogejange früherer Jahrhunberte begegnete, immer allgemeiner wurde, namentlich feit bem es im Kirchengejange jaft ausjeblichtlich Umvendung fant. Man verlangte bato von ter Mietovie nichts weiter, ats llebereinstimmung mit Beremaß und Strophenban bes Textes, faum noch mit ber Grundflinnnung. Gur tas weltliche Lieb fonnte auch bie Meelebie jett faum bebere Bedeutung haben, denn Sprache und Berefunft

erhoben sich nur allmätig aus ihrer Verwitberung, ohne schon wieder zu einem wirklichen Wesühlsinhatt zu getangen. Dieser war einem tänreturen, geist und gemüthtosen Spiel mit Empsindungen gewichen, und er sand sich erst spät, als Sprache und Verstunst längst in größerer Reinheit sich erhoben hatten, wieder.

Wir haben in einem vorhergehenden Kapitel gesehen, wie die Tondichter diese Zeit melodischer Selbständigkeit benutzen, um die Torm musstalisch seiner und freier herauszubitden und ihr die verschiedenen anderweitigen eindringenden fremden Elemente zu vermitteln.

Die letzte Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts führte nun jene Wendung auf dem Gebiete der thrischen Dichtung herbei, durch welche ein innigeres Verhältniß der Musik zur Dichtfunst nicht nur möglich, sondern sir beide sogar nothwendig wurde. Zwar ist schon bei Hiller und Schulz ein solches vorhanden, aber es ist doch mehr äußerlich. Ihre Melodien schließen sich dem Text knapp an, ohne ihm durch eine seinere Interpretation näher zu kommen.

Die wenigsten tyrischen Lieder jener Zeit bedursten auch einer solchen, und alle Bersuche jener Meister, sie, wo es ihnen nöthig erschien, auszusühren, scheiterten an der Unzulänglichkeit ihrer Mittel.

Erst ats die gesammte Dichtung wieder beginnt die verborgensten Mächte des bewegten und erregten Innern zu entschleiern, werden auch die Tonkünstler gedrängt, die gesammten musikalischen Ausdrucksmittel sich anzueignen und sie zur Darstellung des neuen Inhalis zu verwenden. Das gesungene Lied wird setzt der Ausdrucksmit dem Dichter specieller beschäftigen müssen, um nachweisen zu können, wie die Individualität des Tondichters sich an der des Poeten entzündet; wie beide in inniger Berschmetzung zur Erscheinung kommen.

Die neue Periode der Entwickung des lyrischen Liedes beginnt für die Dichtsunst eigentlich sehen mit Johann Christian Günsther (1693 - 1723), doch scheint seine Wirtsamkeit sethst für die Persie nicht ersotzerich gewosen zu sein. Hür die Tontunst und die Entsaltung des gesungenen Liedes gewann er nur äusere Bedeutung, indem er die Lust am Liede uährte. Der rein ideelle Gehalt seiner Lieder tonunt unsställsch nech venständig in der Weise des No. 29.

ver Notenbeilage mitgetheilten Liebes aus: "Sperontes singender Muse an der Pleiße" zur Erscheinung. Die größte Zahl seiner Lieber sindet man auch in der genannten Sammlung mit Musik versehen.

Wenig bereutender musikalisch sind die lyrischen Lieder ber nachfolgenten Dichter: Friedrich von Sageborn (1708-54), Chrift. Fürchtegott Gellert (1715-69), Maguns Gott= fried Lichtwer (1719-83), Fr. B. Zacharia (1726-77), Gottl. Conrad Pfeffel (1736-1809) und felbft Friedrich Gottlieb Alopstock (1724-1803), ebenso wenig wie bie Anafreontifer: 3. B. Gleim (1719 — 1803), Peter Uz (1720 — 96), Ewald Chrift. Aleift (1715 — 59), Carl Bilb. Ramler (1725 - 98) und 3. Georg Jacobi (1740 -1814) vermechten dem Liede einen eigentlich musikalisch bedeutsamen Inhalt zuzuführen. Ihre "Sten" find noch vollständig in ber Weise ber Liebersammlungen bes vorigen Jahrhunderts, mit ben Mitteln eines Graun, Benta, Richelmann, Agricola und Marpurg, ober eines Siller und Schulz mufifalisch targustellen. Zwar regten bie Lieber bes bebeutenbsten ber genannten Enrifer, Alopftod's, den großen Tonneister Christoph von Glud zu von der gewöhnlichen Praxis abweichenden Berjuchen, sie musikalisch tarzustellen, an, und unzweiselhaft wirkte tieser hierburch, wie überhaupt burch seine gesammte fünstlerische Thätigfeit ber letten Decennien seines Lebens forbernd auch auf Weiterentwicklung des Liedes, allein directen Ginfluß fonnte er nicht gewinnen. Er jah in Alopstock viel weniger ben Aprifer, als ben wiedererstandenen Barben. Seine Biographen ergählen, daß er nur ungern die Musik zu diesen Liedern niederschrieb. Um liebsten imprevisierte er sie am Clavier. Mit wenigen, nur ihm verständtichen Zeichen markierte er sich die Accente der Textesworte und sang bie Lieber bann mit freier Declamation nach Art bes gemessenen Recitative zu einer, meist aus vollen gehaltenen Accorden bestehenden Clavierbegleitung. Diefen Ursprung haben unftreitig auch tie uns erhaltenen Compositionen ter sechs & lopftod'ichen Den: "Baterlandslied," "Bir und Sie," "Schlachtgesang," "Der Jüngling," "Die Sommernacht" und "Die frühen Gräber."

Daß selbst ein so reich begabter und burchbildeter Meister wie Glud auf tiesem Wege bie neue, burch ben neuen poetischen

Inhalt gebotene Form tos liebes nicht finten konnte, ist unzweiselbast. Die Gluck'schen lieder sind kanm Mustrationen ber einzelnen Strephen, sie sind eigentlich nur aus potenzierten Hauptaccenten, tie sich auf dem Grunde eines mehr pfalmedierend einsörmigen Gesanges flauzveller herausheben, zusammengesetzt. Schon sein numittelbarster Nachsetzer in tieser Richtung, obgleich dem Meister sonst untergeordnet, Friedrich Reichardt, verstand besser bas neue Clement auch im seinen Anschluß an die alte vollendete Form einzussühren. Daß aber einzelne Alopstock'sche Den einen berentenderen musitalischen Inhalt dem Tondichter entgegen brachten, als Gluck im seiner Declamation zur Erscheinung bringt, das zeigte fünfzig Jahr später Franz Schubert.

Größeren Sinfluß gewann tas unistatische Stement in ter Pocsie inteß erst turch tie Dichter tes Götzinger Hainbundes. Nach seiner mehr volksmäßigen Richtung betrachteten wir tiesen schon im verigen Kapitel. Er sollte auch für tie Entwicklung tes Kunstliedes einflußreich werden.

Richt alle Lieter von Gottfr. Aug. Burger (1748 - 94), Yndwig Beinrich Christoph Botty (1748--76), ten beiten Grafen zu Stolberg Chriftian (1748-1821) und Fr. Leopoto (1750 - 1819) und Johann Beinrich Bog (1751 -1826) beten, wie bie von Matth. Clandins (1740-1815), mir Ramm für eine vollsmäßige Melovie in ber Weise von 3. A. P. Eduly. Namentlich einige Lieder von Burger und Solty find mit einem fo beveutenden Gefühlsinhalt erfüllt, daß nur die füßeren und innigeren Beisen der spätern Meister ihn ungifalisch barzustellen vermochten und zwar nicht ohne Die ausgebreiteiste Betheiligung ber Infirmmental , namentlich ber Clavierbegleitung. Das fühlten ichen die Tendichter jener Zeit, und bei hiller, mehr noch bei Schul; versucht bin und wieder Die Clavierbegleitung bem Text seinftantig näher zu tommen. Allein es geschieht bies meift auf Rosten der Metodie, Die in soldbem Balle immer nacht rezitierend over inhaitoles phrasenhaft wird. Die Begleitung selbst aber fommt nirgents über jene Situationsmalerei hinans, die im Lied ter "Spinnerin" tas Schunrren bes Spinnrades, eber in bem Botty-Schulg'iden: "Schwer und bumpfig hallt Geläute" die bumpfen Schläge ber Gloden nachzughmen versucht.

Erst als durch Wolfgang von Göthe (1749—1832) das unbeirrte Naturgefühl in der gesammten deutschen Dichtung und namentlich im thrischen Liede ausschließlich die Herrschaft erlangt, beginnt für das gesungene Lied die neue Periode, in welcher Melodie und Begleitung die geheimsten und feinsten Züge des menschlich empfindenden Herzens darlegen. So wird der größte deutsche Dichter auch der Schöpfer des modernen gesungenen Liedes.

Zwei Tonbichter sind es zunächst, die sich fast ausschließlich bem Göthe'schen Liebe zuwenden: Johann Friedrich Neichardt und Carl Friedrich Zelter.

Reichardt wurde am 25. November 1751 zu Königsberg in Preußen geboren. Früh erwählte er tie Tonkunft zu seinem Lebens= beruf und erlangte namentlich als Beiger eine folche Bebeutung. baß ihn, nach seinem ersten öffentlichen Auftreten in Berlin 1775 ber König Friedrich II. an Stelle bes verstorbenen Grann gu feinem Hoffapellmeister ernannte. In tiefer Stellung verblieb er integ nur bis zum Jahre 1794, in welchem ihn ber Nachfelger bes großen Preußenkönigs, Friedrich Wilhelm II. verabschiedete. Reichardt lebte jett ohne bestimmten Wirkungsfreis längere Zeit in Stockholm und Samburg und taufte fich fpater in Solftein ein Landgut, mußte aber vor dem eindringenden Teinde bald auch von hier flüchten und gieng nach Danzig. Später ernannte ihn ber König zum Inspector ber Saline in Halle und Reichardt lebte in Giebichenstein, bis er 1806 burch bas Borbringen ber Frangosen wieder zur Flucht genöthigt wurde. Er lebte jest ein ganzes Jahr abwechselnd in Danzig, Königsberg und Meinel. Rach bem Tilfiter Frieden gieng er wieder gurnd nach Salle, ba aber mittlerweite bie Stelle als Salinentirector aufgehoben war, wantte er fich nach Staffel, und bewarb fich um die dasige Hoftapellmeisterstelle, die er and erhielt. Er mußte integ auch tiefe Stelle, nicht ohne eignes Berschulten wieder aufgeben und gieng nach Wien. Unterhand lungen, welche er mit der dortigen Theaterdirection pfleg, führten zu feinem Biel, und so siedelte er wiederum nach Giebiebenstein über, wo er am 27. Juni 1814 starb.

Reichardt war ter erste, ter für bas von ihm in Berlin errichtete "Concert spirituel" ten Zuhörern bie gebrucken Texte ber Becalcompositionen in die Hante gab, und er lieferte seben hierburch ben Beweis, wie tief er die Bebeutung bes Wortes für ben Gesang ertannt hatte. Das Wesen bes Wortaccents scheint ihm Gluck erschlossen zu haben.

Mit regem Cifer mahrte er bie Interessen bieses Meisters, gegenüber ber Berliner Kritit, bie bem Componiften ber 3phigenien und des Orpheus bartnäckig die gebührende Anerkennung versagte und ibn ausnahmslos geringschätig behandelte. In dem perfönlichen Berfehr, ben Reichardt mit Gluck während eines Aufent= halts in Wien pflog, scheint ihm namentlich bie Auregung geworden gu fein, Die Glud'schen Principien ausgebreiteter auf Die Liedform anzuwenden, als jener Meister selbst, und er erreichte größere Erfotge Damit als Bluck, weil er fich babei mit vieler Borliebe zugleich an bas Volksthümliche anlehnte. Wiederholt weist er in feinen zahlreichen theoretischen Schriften auf Die große funftaeschichtliche Berentung bes Belfsliedes hin, und ihm selbst schwebte es bei feinen Lierschöpfungen als Menster vor. Doch eine rechte Berschmelzung ber Gluck'schen mit ber Bolksweise erreichte er nur in wenigen. Belfothümlich Empfundenes und nach Gluck'schent Princip Erfundenes steht meist unvermittelt neben einander. Es gilt dies weniger von den Mieledien zu Alopstoch's Oben. Gie jind nur in der Form volksthümlich, der eigentliche Gefang erhebt fich nirgend über eine trocken reizlose Declamation ber Textesworte. Dagegen bot die Göthe'sche Aprif ein unendlich weiteres Feld für Experimente im oben angegebenen Sinne. Das Göthe'sche Lied quillt so unmittelbar aus dem unendlich reichen und tiesbewegten Innern bes Dichters heraus, bag in ben Worten felbst schon eine bezanbernte Sprachmelebie liegt, welcher ber Componist nur nachzugeben brancht, um einen reigenden Gefang zu erfinden. Es ist mit ben farbigsten Bildern so mannichfaltig belebt; jeder Gedanke hat fo bestimmt fagbare Gestalt gewonnen, daß die erhöhte Sprachmelodie gleichsam nur den Untergrund bildet, auf welchem bas Gange eingewebt ift. Freilich hat Die Tonkunft mit tiefer Melobie noch wenig für die Darstellung des, das Gericht erzengenden Gefühlsebjelts gethan, und wir werben bei ben spätern Meistern bes Vieres sehen, welch andere Mittel sie noch aufbieten mußten, um ben Liederfrühling auch musikalisch emportreiben zu lassen, ben ber Alltmeister der lyrischen Dichtung in der Pecsie herausgezanbert batte. Doch bei bem Clante tes gesungenen Liebes zu Reicharbt's

Zeit war seine Weise boch immer ein bedeutsamer Fortschritt. Sie bezeichnete ben Weg, ben bie Tonbichter einzuschlagen hatten, um zu jenem Liederfrühling zu gelangen. In einzelnen Liedern, wie in ben naiven: "Sah ein Anab ein Rostein stehen," ober "Die Trommel gerührt," ja felbst noch in bem andern Liebe Clarchens: "Frentvoll und leitvoll" hat auch Reichardt bie Berschmelzung von Beitsweise und Sprachaccent so vollständig erreicht, daß diese von späteren begabteren Tondichtern nicht übertroffen worden find. Allein in den meisten erreichte er sie nicht, weil er die Bolfsweise boch nicht vollständig erfannte. Er bleibt meift an der tönenden Gefangsphrase haften, ohne zum rechten Bewußtsein bes Gefühlsinbalts, noch zur Erkenntniß der wahrhaft plastisch beraustretenden und durchbildeten Form, in welcher biefer äußere Gestalt gewinnt, an gelangen. Er adoptiert taber ebenso Phrasen bes Bänkelfängerliedes, wie des eigentlichen Bolfstiedes. Namentlich gilt dies von seinen Meletien zu Liedern ber Romantifer, wie zu Tied's: "Im Wintsgeräusch," vor allem aber von den Melovien zu den thrischen Gerichten Schiller's. Ihnen mangelt bie tiefe Innerlichfeit Göthe's. Schiller's Poesie ift mehr Gerankenpoesie. Daber fehlt ten Lietern auch tie bezaubernde Sprachmelopie und Reichardt ichwankt in seinen Meletien zwischen tem, ted meist noblen Bankelfängerton und einem, durch die Gluck'schen Principien herbeigeführten, nicht selten phrasenhaften Bühnenpathos. Intimer gestaltet fich das Berhältniß zwischen Melodie und Text und Stimmung schon in den Liedern von

Carl Friedrich Zelter. Er ist in Berlin am 11. Decbr. 1758 geboren. Unch er gehört jenem Kreise von Dilettanten an, die sich durch echt tünstlerisches Streben mannichsache Berdienste um die Kunstentwicklung erwarben. Dem Wilten seines Baters gemäß ergriff er den Beruf desselben und wurde ein tüchtiger ehrensester Wauermeister. Daneben geneß er das Glück einer sorgsältigen Erziehung. Unch die Musik bied davon nicht ausgeschlossen. Dech zeigte der Anabe wenig Drang zu dieser Aunst, die er im achtschnten Jahre mit solcher Hestigkeit in ihm erwachte, daß der Jüngting sich ihm ganz zu wirmen trachtete. Uttein dem wirersetzte sich der Bater mit aller Entschiedenheit, und weil der Sehn nicht hossen unt so größerem Ciser auf Erternung seines Handwerts, um

möglichste früh zu ter Selbständigkeit zu getangen, die ihm auch die Möglichkeit verschaffte, sich mit seiner geliebten Kunst zu beschäftigen. Schon im 25. Jahre konnte er sich in seiner Baterstadt als Meister etablieren und num trieb er so sleißig neben seinem eigentlichen Beruf Musik, daß er nicht nur eine locale Bedeutung sür Bertin, sondern eine allgemeine für die Kunstgeschiebte gewann. Nach dem Tode des Stisters und Dirigenten der Singafademie, Fasch, mit dem er eng besrenndet war, übernahm er die Leitung derselben. 1809 ertheilte ihm der König das Prädikat eines Prosesson. Witglieder Tor Afademie sür Kunst mid Wissenschust aufgenommen. Die letzten Jahre seines Lebens wiemete er ausschließlich der Tonkunst. Er starb allgemein verehrt am 15. Mai 1832.

Singelner Lieber Zelter's mußten wir bereits im verigen Rapitel Erwähnung thun. Hier wird und namentlich seine Stellung zu ten Vierern Göthe's, mit dem er innig befreundet war, beschäftigen. Better überragt in seinen Liedcompositionen Reichardt nach allen Seiten. Zunächst begegnen wir bei ihm wieder einer größeren fermellen Abruntung wie bei Reichardt. Er bat bem Boltsliede nicht nur einzelne klangvolle Phrasen, sondern bas feste Formgefüge abgelernt. Das strophische Gebante bilvet er auch mufifalisch forgfältig und zu gewiffer Selbständigkeit aus. Daburch fommt in bas Gange ein einheitlicher Zug ber Stimmung, ber bem Liebe von Reichardt nur zu oft fehlt. Dem entsprechend find auch seine Melodien geformt. Wortaccent und Vollsliedweise burchbringen sich schon so, tag bie Melovie innig und boch charafteristisch und leichtfaglich sich bem Text auschmiegt und bie Berentung einer wirklichen Interpretation besselben gewinnt. Die Bolfsliedweise läßt die Grundstimmung mehr augemein ausklingen und erst in ber Aufnahme ber Sprachaccente erlangt fie fast begreifliche Bestimmtheit.

Durch eine reichere Harmenik und gewähltere Clavierbegleitung verleiht Zelter seinen Melodien serner sehon etwas von jener Süße, welche das lied in seiner Blüte auszeichnet. Reichardt wählt seine Begleitungssiguren mehr in dem Bestreben, die harmonische Grundlage claviermäßig aufzutösen Zelter ersindet schon charafteristische, der Stimmung entsprungene Motive, aus deren dialektischer Entwicklung sich diese dann von selbst ergiebt. So steht

Zelter ben Meistern, welche bas Lied zu höchster Blüthe brachten, näher als Reich ardt.

Zwei Meister bes Liedes sind bemnächt zu nennen, die ben Bestrebungen ber vorhergenannten sich anschlossen, und von benen je einer nach einer bestimmten Seite wiederum einen Schritt weiter zur vollkommenen Kunftgestalt bes Liedes that: Ludwig Berger und Bernhard Alein.

Berger ift gleichfalls in Berlin, am 18. April 1777, geboren. Die Amtsverhältniffe feines Baters machten früh feine Ueberfierlung nach Templin und später nach Frankfurt a. D. nothwendig und in biefen beiden Orten verlebte Ludwig Berger seine Anaben : und Sünalingszeit, bis er nach Berlin zurückgieng, um sich ganz ber Tonkunst zu widmen. 1801 wandte er sich nach Dresden, um ben Unterricht des damals berühmten Componisten und Capellmeister Ranmann zu genießen. Allein ber fo plötlich erfolgte Tod beffelben vereitelte bie Ausführung biefes Plans. Rachbem Berger sich längere Zeit vergeblich bemüht hatte, eine Anstellung in Dres ben zu gewinnen, gieng er wieder zurück nach Berlin. Im Jahre 1804 veranlagte ihn Clementi, mit ihm die Reise nach Peters burg zu machen und Berger gieng um so williger barauf ein, als ibm Clementi Unterricht in dem Clavierspiel und seinen Rath in der Composition zusagte. Sechs Jahr blieb Berger in Peters burg und gieng bann über Stockholm nach London, woselbst er bis 1815 verweilte. In tiesem Jahre kehrte er wieder nach Berlin zurück und lebte bier bis an seinen am 16. Febr. 1839 erfolgten Tob.

Die wenigen veröffentlichten Werke lassen in ihm ein seltenes Talent erkennen. Seine Lieder sind benen Reichardt's näher verwandt als denen Zelter's. Wie jener berücksichtigt er vorwiegend die Declamation, so daß die größte Anzahl der Lieder nur in der harmonischen Grundlage und der Clavierbegleitung die Liedserm bestimmt ausgeprägt zeigen, die Melodie hingegen sich meist in Phrasen des gebundenen Recitativs auslöst. Doch unterscheidet sich seine Weise der Accentuation von der Reichardt's namentlich fadurch, daß er die Accente nicht melodisch, sondern harmonisch tlangvoller herausbistet. And wis Berger war zugleich ein geschätzter Claviervirtuss, und wie seit Mozart das Clavier die ganze Entwicklung der Tontunst überhaupt beherrscht, so macht es jest einen bedeutenden Einsluß auch auf die Weiterbildung des Lie

res geltent. Bei Berger freilich noch nicht in ber Weise, bas es das instrumental auszuführen trachtet, was im Becalen noch mansgesprochen zurückgeblieben ift, sonbern burchans mehr äußerlich burch ben Mang bes Inftruments ben Wefang unterftütsenb. Höchstens versucht er jene Situationsmalerei, ber wir seben früher begegnen. Seine Melodien entbehren in ihrer recitativischen Gubrung jener Quichbeit und Innigleit, die dem lyrischen Ausbruck die Sufe verleiht, und so sucht er die lettere durch das Instrumental. colorit zu erreichen. Er wählt seine Harmonien und die besondere Beife ibrer Darfiellung nur in tem Bestreben, jenen berückenten Mang zu erzielen, ben sonst bie Innigfeit und Weichheit ber Melobie und ber ihr abgelauschten Harmonie bem Bolfoliebe und bem fpäteren Runftliede geben. Die Stimmung flingt nur instrumental and und zwar and nicht feelisch belebt, sondern nur ängerlich erreat. Mit einzelnen Liebern, wie bem "Rachtlied" aus "Die schöne Müllerin" (Op. 11.), tritt er allerbings von alle ben bisber genannten ben spätern Meistern bes Liedes am nächsten. Allein daß auch biefe böchstens als Borboten bes neuen Frühlings gelten tonnen, wird und noch flaver werden, wenn wir Schubert's "Die schöne Müllerin" einer specielleren Betrachtung unterzieben.

Der vierte Berliner Künstler envlich, bem wir in verwandtem Streben begegnen:

Bernhard Rlein, ift gu Köln 1794 geboren und genoß Unfangs einen nicht sehr umfassenden Unterricht in der Musik. In Jahre 1812 fand er Gelegenheit nach Paris gehen und bort ben Unterricht Cherubini's genießen zu können. Bielfach bereichert an Erfahrungen und Kenntniffen übernahm er nach seiner Rückfehr Die Oberleitung der musikalischen Aufführungen im Dome und des ramit verbundenen Institute. 1819 gieng er auf Rosten bes Ministeriums nach Berlin, um die bortigen Musikinstitute kennen zu lernen und kehrte bann als ordinierter Dom = Capellmeister nach Coln zurück. Allein der Aufenthalt in Bertin batte eine foldbe Borliebe für biese Statt in ihm geweckt, bag er fich um eine Stelle bei ter bort neu gegründeten Organistenschule bewarb. Man übertrug ihm Generalbaß und Contrapunft zu lehren und zugleich bie Stelle als Mufittirector und Gefanglehrer an ber Universität. In diesen Breisen wirtte er mit Gifer und Erfolg bis an seinen 1832 am 9. September erfolaten Tob.

Mit besenderer Vorliebe hatte Alein sich auch den bramatischen Formen zugewendet und zwei seiner Oratorien: "Jephtha" und "David" haben auch in weiteren Kreisen Auerkennung gesunden.

Neber seine Stellung zum Liebe hatten wir seben mehrmals Gelegenbeit, uns auszusprechen. Daturch, bag er bie Melebien mehr fermeil abgerundet wie im Bollsliede herausbildet, schließt er sich inniger an Zelter an; aber er überragt ihn, indem er ihnen ein alänzenderes Kolerit verleibt, und zwar nicht wie Berger instrumental, sondern wirklich vocal durch ein Anbilden des Männercherflanges. Sie erhalten baburch schon eine Anmuth und Guge, bie fast die mangelnde Junigkeit und Innerlichkeit zu ersetzen im Stande ift. Namentlich vermeint man aus einzelnen seiner Göthe - Vieber ichen eigenes und perfönliches Selbstempfinden herausflingen zu boren. Doch scheint bies nur fo. In tiefen Berliner Künstlern lebte bas nur vereinzelt, was vereint zusammen wirfen mußte, um die Göthe'sche und die mederne Eprik überhaupt auch musitalifch wieder gebahren zu fonnen. Die Innigfeit bes Belts= liebes mußte fich mit ber Berftandlichfeit und Pra= cifion bes Wortansbrucks und mit bem gangen Reich= thum und bem berüdenten Zanber bes Bocalen wie res Instrumentalen zu untrennbarer Ginheit ver= ichmelzen und in bem einen Meifter fich ichaffend erzeigen; jo nur fonnte ber neue Lieberfrühling auch musikalisch herauftreiben. Unnähernd versuchten tiefe Berschmelzung zwei Meister, tenen wir bier noch einige Worte witmen, obgleich beite, weber hierburch noch anderweitig, Bedeutung für die weitere Ent= faltung bes beutschen Liebes gewinnen konnten:

Louis Spohr und Heinrich Marschner.

Spohr, am 4. April 1783 in Braunschweig geboren, bilbete sich früh zum Geigenvirtuss aus und erlangte als solcher Weltruf und histerische Bebeutung. Daneben sindierte er steißig schon früh die Composition und erlangte auch hierin, weniger noch durch seinen wirklich positiv bedeutenden Leistungen, als vielmehr durch seinen außerorrentlichen Tiefs und seine Allseitigkeit, und allerdings auch durch einen Zug seiner Individualität, der ihn namentlich sur unsern Gegenstand interessant nacht, und von dem wir daher nech reden, Bedeutung. Er war wol auf allen Gebieten der musikalischen Composition thätig. Bon seinen Spern bat nur

"Beffonda" ein tiefer gebendes Interesse erregt; seine übrigen zahl reichen Werke, seine Oratorien, Symfonien, Quartette u. s. w. haben ihn eigentlich alle, mit Anonahme einiger Biolinconcerte und Cturen überlebt. Rach seiner gangen Gigenthumlichfeit war er vielleicht schon berusen, jene Berschmelzung, Die bas Vied erforderte, an vollenden, und weil er vies verkannte, fonnte er überhaupt nur untergeorenete Bedeutung als schaffender Tonkunstler erlangen. Huch er begann früh fich bem weltlichen und geiftlichen Oratorium Buguneigen, obgleich er eine burchaus wenig bramatisch angelegte Natur ist, und vielmehr zu lyrischer Selbstbeschaulichkeit, als zu energischer Objeftivierung seines Innern an großen Bildern geneigt ift. Dies war ein ungewöhnlich reiches und vielleicht wäre in ihm tie Blüte bes Liebes früher heranfgetrieben, wenn er nicht über bem vergeblichen Bestreben, seine Individualität an größern Ereigniffen und Borgangen gusammen zu halten und fie in größere Formen zu gießen versäumt hatte, fich überhaupt bie Runft ber plafit: schen Fermgebung anzueignen. Wie er jede einzelne Scene ber Oper ober bes Oratoriums in einzelne Gefühlsergüffe aufzulösen gezwungen ist, so selbst seine Lieder. Die ursprünglich gesestete Lierform ift felten over nie bei ihm herausgebildet. Er geht mit bem ernsten Willen an seine Texte, ihren Inhalt musikalisch voll ftändig zu erschöpfen und erreicht dies auch meist im siebern Unschluß an bas Wort und burch feinsinnige Berwendung all' ber genannten Ausbrucksmittel; aber er vereinzelt alles und bie Macht feiner Empfindung ift nicht ftort genng, Die einzelnen feinen Büge einheitlich zum Bangen zusammengufaffen. Co näbert fich feine Liedgestaltung jener Ferm, Die, freilich von andern Beraussetungen ausgebend, von ben Meistern bes brumatischen Styls versucht murbe und die als scenische Erweiterung des Liedes die lette Berbereitung res neuen Liederfrühlings ift. Spohr ftarb am 22. Octbr. 1859.

Gine ähnliche Stellung wie Spohr nimmt, wie sehen angeteutet, Heinrich Marschner bem Viere gegenüber ein.

Er ist im Jahre 1795 zu Zittan geboren und war Anfangs für bas Studium der Jurisprudenz bestimmt. Allein nachdem er 1813 die Universität bezogen hatte, wurde er ihr untren und widmete sich ganz der Toulunst. 1816 gieng er nach Wien und nabm später eine Musittehrerstelle in Presburg an. 1822 sinden wir ihn in Dresden, wosellist eine Oper von ihm aufgesührt wurde, und

im nächsten Jahre erhielt er hier eine Musikrirecterstelle. 1826 gieng er nach Leipzig und 1830 als Hoffapellmeister nach Hannover, weselbst er nech rüftig schaffend thätig ist. Bei ungleich größerer bramatischer Begabung sehlt ihm tie Feinheit, Tiese und Innigkeit der Empfindung, die Spohr in so hohem Maße besaß, und hierin vor allem liegt wel der Grund, daß Marschner nicht wie Spohr zu einem eignen Styl gelangte. Sine große Anzahl seiner Lieder singt er ganz in der Weise des vollsthümtichen Liedes, hänsig mit modernen Elementen, sogar des neblen Bänkelsanges versetzt, andere wieder in Spohr'scher Weise sast seenisch erweitert.

So berentsam die Bestrebungen Beiter an sich sind, von Einfluß sind sie nicht geworden. Die musikalischen Darstellungsmittel für die neue Lyrik waren durch jene Berkiner Künstler mit großer Bestimmtheit bezeichnet, und nachdem die Meister des Dramatischen: Mozart und Beethoven die erschöpfende Darstellung der neuen Lyrik in der seenisch erweiterten Liedsorm versucht hatten, bedurste es keiner weiteren Anleitung, daß auch der volle Ausdruck in der knappen Form des Liedes gesunden wurde.

## Viertes Kapitel.

Die neue Lyrik verleitet zu seenischer Erweiterung bes Liedes.

Wenn die ganze Weise der Berliner Liebercempenisten schen an sich noch änserst wenig der neuen, durch Göthe gewordenen lyrischen Tichtung entsprach, so kennte sie noch weniger jenen drei großen Meistern genügen, in deren Phantasie jede änsere Anregung gewaltige und mächtige Tondilter erzeugte, die zu den Texten ihrer Becalwerfe von vorn berein in ein anderes Berhältnist traten. Jene Bertiner Künstlerzunppe ist von ihren Liedertexten nur ganz oberflächlich angeregt, und namentlich aus den Liedern Göthe's hören sie wenig mehr heraus, als was bereits in der Sprachmelodie singt und klingt. Ein echter Tondichter darf dabei nicht stehen

bleiben. Er nimmt ten Text vollständig in sich auf, läßt dann die, dadurch seinem Gefühl vermittelte Stimmung in seiner Phantasie Gestatt gewinnen, und bringt dies Gestattgewordene durch eigene Mittel in eigener Weise in Melodie und Begleitung zu äußerer Erscheinung. Hierbei darf er sich aber weder des phonetisch musifalischen Elements der Sprache, jener Sprachmelodie, entänßern, noch darf er das dadurch bedingte Formgerüst zerbrechen; denn mit dem Begrifftichen der Sprache vertiert die Musik die Bestimmtheit des Ausdrucks, mit der Form die tiesere Beziehung zum Text, und in den meisten Fällen selbst die Möglichkeit des Ausdrucks.

Nur durch die innigste Verbindung von Sprache und Musik, wenn jene musikalischen Tonbilder sich nach Anerdnung und unter dem entschiedensten Ginfluß des Textes darstellen, gewinnt der Beist den höchsten menschlichen Ausdruck.

Mozart war der Erste, welcher dem Göthe'schen Lieve gegenüber diese Stellung einnimmt. Einem Künstler von seiner Größe und dem absolut nunstalischen Gesühlwinhalt, wie er ihn besaß, konnte die bloße, auch noch so klangvolle Notierung der Sprachaecente nimmer genügen. Wie alles, was sein immer nach außen essener Geist aufnimmt, so setzen sich auch jene Texte sosort in musikalische Bilder um, und diese bringt er nicht in die der livischen Stimmung, sondern seiner Stellung zur Kunst im Allgemeinen entsprechenden Formen.

Mit seinem unmittelbaren Vorgänger und Zeitzenessen To seph Handn war die Tonkunft erst in ein näheres und bestimmtes Vershältniß zum leben getreten, so daß dies auf den Gang ihrer Geschichte von Ginfluß wird, und wie dieser hatten auch Mozart und der dritte Zeitzenesse und Nachselzer, ludwig van Veethosven, die große Mission, dies Verhältniß zu bestimmen und in allen Consequenzen zu versetzen. Ter eine faßte das leben, wie es in bunten Gestalten in Wald und Teld in der realen Welt sich entwickelte, der andere, wie es sich im Getriebe der gährenden Leidenschaften und der tritte entlich, wie es der äußern Erscheisumgssormen blos, als giganisches Phantasiebild sich gestaltet. Zene sprische Schösteschaulichkeit, wie sie des lied erspertert, mußte ihnen in solchem Bestreben immer sern bleiben.

Hant n's Lieder find, bis auf jenes Kaiferlied, bessen wir schon gedachten, ohne Ausnahme in jenem volksthümlichen Instru-

mentalstyl geschrieben, ben zu finden und zu vollenden seine fünstlerische Aufgabe wurde.

Mozart's Individualität war so reich und innig, daß er eine Menge nutstalischer Darstellungsmittel für die lurische Isostierung herbeischaffte, aber ehne die rechte Form für das Lied selbst zu sinden. Er sollte die individuellen Mächte des Lebens entsessen, nicht wie sie sieh in einem Einzelnen, sondern in der gesammten Menscheit wirksam erweisen. Daher singt er seine Lieder innig, aber entweder in der Weise des vollsthümlichen Liedes, oder, wo sich ihm ein tieserer iveeller Inhalt aufdrängt, senisch erweitert, wie "Das Veilchen" von Göthe.

Das Gericht ist musikalisch entschieden ebenso lied = eter bech= stens remanzenmäßig zu behandeln, wie Gothe's "Gischer" ober "Bairemrößlein." Mogart mählt weber bie eine, nech bie andere Werm. In jeder berselben war die Darstellung ber Grundstimmung Saubtbedingung und die Gingelzüge bes Gedichts durften nur fo weit berücksichtigt werben, als fie im Stante fint, tie Gruntstimmung zu erhöhen und zu besestigen. In Mogart wird jeder einzelne Bug mit gemiffer Celbsiantigfeit lebentig, unt fo ftellt er ihn auch mufikalisch bar. Er scheitet im Gefang schon ten Ton ter ruhig fortlaufenten Erzählung von tem ter herbjugen Worte bes rebend eingeführten Beilebens und läßt bann bas gange Ereigniß an uns vorübergeben. Wir seben mit tem Componisten bas Beilden .. in sich gebückt" vor uns stehen und tie Schäferin (im jonnenhellen Dour) "mit leichtem Schritt und munterm Sinn" raber fommen; fühlen tie fille Sehnsucht bes Beilchens, feben es "finten" und "fterben" und empfinden, wie es fich freut, baf es burch fie, zu ibren Gugen ftirbt, und wir rechten bann mit bem Componifien nicht, bag er bem Gebicht willfürlich einen Anbana giebt, um tem Beileben feine gange Theilnahme auszubrucken, gang befonzers aber um tie Gruntstimmung am Schluß charafteriftisch austlingen zu laffen. Der Meifter fühlte wol, bag in biefer Behanelung, wie in jerem, nech fo complicierten Kunftwerf bie Grundfiimmung aus allen Gingelbeiten fich ergiebt, aber nicht mit ber awingenden Rethmentigteit, wie beim tyrischen Liebe, in welchem fie alle andern Memente ter Darfiellung beherricht. Die ursprünglide Lierform ift nur noch in bem Ginflug, ben fie überhaupt auf terartige erweiterte Formen ausübt, zu erkennen. Reim und

Strophenbau finden nicht weiter Berücksichtigung, ale bie, im Uebrigen von beiden unabhängige musikalische Construction es gestattet. Bon entscheidenbem Einfluß auf die Weiterbildung bes Liebes wird tiese Behandlung gang besonders baturch, tag bie harmonische Grundlage sich nach ten ungleich größern Dimensionen tes Ganzen bereutend erweitert. Bisber bietet jeuer einfachste, natürliche Sarmonisationsprozeß das ansreichende Material für die Liedgestaltung. Die Haupttonart, als Träger der Grundstimmung, wird am Entsschiedensten sestgehalten. Ein reicherer Inhalt erfordert dann wol auch die Ausprägung der Dominants oder Unterdominants Tonart und weiterhin sogar tie ber Ster = und Untermediante zu gewisser Selbständigkeit. So entstehen innerhalb ber Form einzelne Partien, die sich gewissermaßen selbständig zu Theilen abrunden, aber nur wie bie Stollen ber älteren Liebform. Sie werben, wie wir an mehreren Liebern nachwiesen, burch harmonische Berschränkung ober feguenzenmäßig zu einem strephischen Bersgefüge zusammengefaßt. Die scenische Erweiterung bes Liebes verläßt biefe Gestaltung. Das Bestreben, tie einzelnen, im Text angeregten Tonbilder zu möglichst charafteriftischen Gruppen heranszubilden, macht die Einführung selbst leiterfremder Tonarten und ihre selbständige Ausprägung nöthig. Das "Beilchen" von Mozart zeigt nicht nur die Haupt-tonart Gour und die Dominant Dour vollständig ausgeprägt, sondern auch die Gmoll =, die Esbur = und Bbur = Tonart erlangen bie Bedentung selbständiger Tonarten. Dadurch aber wird bie ftrophische Gliederung unmöglich gemacht. Das bedeutendere Material fügt sich ihr nicht mehr; die einzelnen Partien treten nur nech harmonisch in Beziehung, und die, im Großen gestaltende Macht tes Rhythmus faßt sie einheitlich zusammen. So entsteht eine neue Form bes Lieves, in welcher ber ganze poetische Inhalt bes Gerichts sich vollständig und rückgaltslos ausspricht, boch nicht mit ter Schlagfertigfeit tes ursprünglichen Liebes. Allein ter Weg hierzu wird badurch so genan bezeichnet, baß der eigentliche Meister bes Liedes, Schubert, ben letzten Schritt thun fennte, um den reichen Suhalt auch in echter Liedweise bargustellen. Indem er wieder zurückgeht auf jene ursprüngliche knappe, strophisch gegliederte und künstlich ineinander gefügte Liedsorm, innerhalb dersetben aber ben ganzen Harmoniereichthum bes scenisch erweiterten Liedes verwendet, erwächst jenes kleine Aunstwerk, in welchem die zartesten und die stärksten Regungen des Innern ganz und energisch wirksam in die äußere Erscheinung treten. Jener Meister hält fest an dem ursprünglichen Formgerüst und indem er die Haupttonart bestimmt ausprägt, gelangte er zu der Einheit der Stimmung, welche für das lyrische Lied Hauptbedingung ist; allein zur weitern Darstellung beider, zwischen die Augelpunkte der Form, gleichsam auf dem Wege zu ihnen, nimmt er jenes fremde Material des seenischen Liedes mit auf und erreicht dadurch die Möglichkeit, die Stimmung dis in die seinsten Verschlingungen verselgen zu können.

Weniger noch, als Mozart, war es seinem großen Rachfel-

ger auch auf diesem Gebiete,

Andwig van Beethoven, vergönnt, die neue Form zu finden. Er hatte sich gewöhnt, alles in seinen weitesten Beziehungen zu sassen, in seinen größten Dimensienen anzuschauen, und wie ihm die lyrischen Ergüsse der Messe in seiner Missa solemnis zu dramatischen Gebisten sich personistieren, wie er den echt bürgertichen Stoff seiner Lper: "Leonore" durch die Größe seiner Anschaumg zu hereischer Macht steigert, so erweitert er das Lied, das ihm einen ungewöhnlichen Geführsinhalt bietet, noch energischer als Mozart.

Beethoven wurde am 17. Decbr. 1770 in Benn geboren. Sein Bater, Tenerist an der chursürstlichen Kapelle, war ein Mann von roben Sitten und tyrannischem Charafter und mischandelte den Sohn nicht selten bei geringfügigen kleinigkeiten. So bildete sich in diesem früh jenes trotsige Selbstgesühl und jener energische Trieb lastende Schranken zu durchbrechen, der ihn zwar in der Welt früh vereinsamen ließ, aber um so heimischer innerhalb seiner Annst machte.

Neben einer leirlichen Schulbildung erhielt der Anabe auch Unterricht in der Musik; aufangs von seinem Bater. Später wurden der Musiktirector Pfeisfer und die Hoforganisten van der Eden und Accse seine Lehrer. Schon im Jahre 1785 wurde er Organist an der chursützlichen Kapelle und bei seiner ersten Anwesenheit in Wien im Winter des Jahres 1786 erregte er die Aussentsfamkeit Mozart's in so hohem Grade, daß dieser in die prophetischen Vorte ausbrach: "Auf den gebt Acht, der wird ein-

mal in ter West von sich reten machen." 1792 gieng er aber-mals nach Wien, um bei Joseph Hahdn, ter auf dem Gipfel seines Ruhmes stand, sich weiter auszubilden. Mit allem Eiser begann er unter der Leitung tieses Meisters Contrapuntt und Generalbaß zu studieren, allein er vertieß ihn bald, weil ihm sein Unterricht nicht gewissenhaft genug erschien. Er wählte nun ben, seiner Zeit wol bedeutenrsten Contrapunktisten und ersahrenen Vehrer Albrechtsberger, und holte durch energische Studien nach, was er früher hierin versäumt hatte. Mit dem Jahre 1795 beginnt seine öffentliche Thätigkeit. In Wien hatte er viel früher burch seine geniaten Improvisationen allgemeines Aufsehen erregt und fich zum Liebling ber Ariftofratie gemacht. In bem oben genannten Jahre veröffentlichte er sein erstes Wert; die brei Hahdn gewiemeten Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell, und von unn an schuf er eine fast ununterbrochene Reihe von Meisterwerken in ber verhältnißmäßig furzen Zeit von breißig Sahren und unter der, freilich vielfach seibst verschuldeten Mistere des gemeinen Lebens, die vielleicht noch empfindlicher auf ihm lastete, als auf Mozart. Sein großes und durchaus begründetes fünstlerisches Selbstgefühl, das ihn, freilich erfolglos, seine einzige Liebe in den höchsten aristofratischen Rreisen suchen ließ, und seine Ungefügigkeit sich ben Formen der äußern Welt anzubequemen, bereiteten ihm manchen empfindlichen Zusammenstoß mit ihr. Es bildeten sich jene Ecken und Schrullen aus, die den persönlichen Berkehr mit ihm ungeheuer erschwerten und ihn den Menschen immer mehr entfremdeten. Beschlennigt wurde vies noch durch jenes schrecklichste ber Leiden. Die einen Menfifer treffen können, bag er taub wurde. Schon in feinem breißigsten Bahre wurde er von einem Gehörleiden heimgesucht, bas später in fast völlige Taubheit übergieng. Go verringerte sich ber streis seiner nähern Umgebung und auch unter ben wenigen, die zu diesem gehörten, waren nicht alle von Berehrung und Liebe gegen ihn erfüllt. Es ift hinlänglich befannt, baß namentlich seine Brüder Johann und Carl nicht eben brüderlich an ihm handelten, und bag besonders ber Sohn bes letteren, für ren er nach bes Baters frühem Tote väterlich zu forgen bemüht war, im Berein mit ter unwürdigen Mutter ihm großes Bergeleid bereitete.

Im Jahre 1809 war er geneigt, einem Rufe zu folgen, ben ber König von Westphalen an ihn ergehen ließ. Allein seine hoch-

gestellten Gönner und Freunde, der Erzherzog Rudolph und die Fürsten Kinsth und Lobsowitz, wußten ihn Desterreich zu erhalten, indem sie ihm einen Jahrgehalt von 4000 Gulden aussetzten. Durch die bekannten österreichischen Finanzmaßregeln wurde diese Summe indeß 1811 schon bis auf ein Fünstel reduciert. Beethoven starb am 26. März 1827.

Bir baben feine Stellung zum Liebe und zum Bocalen überbaupt schon annähernd bezeichnet. Mit jenen Improvisationen. burch die er so großes Aussehen erregte, ist die Richtung bestimmt, welche sein wunderbarer Genius einschlagen sollte. Nicht eigentlich bas Bocale, sondern bas Instrumentale ift bas Weld seiner welt= historischen Thätigkeit geworden. Er sollte bie Grenzen ber Inftrumentalmufik bestimmen; burch ewig mustergiltige Runstwerke barthun, welchen Untheil bie Inftrumentalmusit an ber fünftlerischen Darftellung bes wunderbaren Waltens bes Weltgeistes nicht nur im Großen und Ganzen, sondern auch in seiner Erscheinung im Einzelnen nimmt. Daber bilbet fich bei ihm eine Große und Beite ber Unschamma, die sich nimmer in den knappen Rahmen der Liedform bannen länt. Noch weniger als Mogart ift er im Stanbe. die einzelne ibrische Stimmung an sich zum Darstellungsobieft zu machen. Wo sich ihm eine solche aufträngt, verfolgt er sie wie in seinen Instrumentalwerken in allen ihren weiteren Beziehungen. Diefer Grundzug seiner Individualität hindert selbst da, wo er feine Gelegenheit zu folder Ausbreitung findet, in den Liebern, Die er strophisch behandelt, ben echt lyrischen Erguß ber Stimmung. Die einzelnen Züge, in welche Mogart biefe auflöft, find alle fo weich und füßinnig gehalten, daß man jeden für ein lyrisches Lied halten könnte, wenn sie nicht so bestimmt unter einander in Beziehung gebracht wären. Die Junigkeit ift ja fo ber Grundzug seines Besens, daß er fie felbst seinen Inftrumentalwerken aufprägt. Beethoven geht auch in seinen Strophenliedern mehr bem Gedanfen, der sich im Text ausspricht, als der ihm zu Grunde liegenden Empfindung nach, wie in ben "Sechs beutschen Gebichten" ans Reißig's "Blumben ber Ginfamfeit" ober in ben "Alcht Viebern. Op. 52." und felbit in ben " Seche geiftlichen Liebern Gellert's, Op. 48." Sie find alle, etwa mit Ansnahme von Göthe's Mailied: "Wie herrlich leuchtet mir bie Ratur" und: "Die ftille Racht umbunfelt" mehr gebacht als empfunden. Un Bobliant und Gufe

fieben fie tief unter ben lyrischen Liebern, Die er in ben Andante's und Aragio's feiner Symfonien, Sonaten, Quartetten und Trio's aussingt, wie er überhaupt durch seine Instrumentalwerfe einen ungleich größeren Ginfing auf tie Bollendung ber Liedgestaltung in Frang Schubert gewann, als durch seine Becalwerfe. Das Wort legte ihm überall Gesseln an, die er vergeblich zu sprengen trachtet. Es erwedt nicht wie bei Mogart und bei ben Meistern bes tyrischen Liedes suge wundersame Melodien in seiner Phantasie, sondern bannt biese vielmehr in den Zanbertreis des Gedankens, aus rem er nicht wieder heranskemmt. Die Melodien vieser Lieder find eng mit bem Wort verlnüpft, aber nicht als erhöhte Sprachmeledie und noch weniger als unmittelbarer Erguß ber im Wort fich ängernden Stimmung, fondern vielmehr als verfuchte Berferperung bes Gedankens, ber im Text sich ausspricht. Daher sind bie Instrumentalmelopien Beethoven's viel inniger und weicher als tiefe L'ocalmetodien. Bene find, als unmittelbarer Ausbruck seines Innern, wahr und tief empfunden; tiese ber Situation angepaßt, mehr geracht und ersunden. Demselben Bestreben, bem Gerankeninhalt näher zu kommen als dem Gefühlsinhalt, erwächst die eigenthümliche Behandlung der Clärchen-Lierer aus "Egmont." Das lied hat im Schauspiel eine mehr becorative Bebeutung. Es nimmt setten und auch dann nur sehr geringen Untheil an der Motivierung bes besonderen Ganges ber Handlung und ift taher musikatisch nur als einsach thrisches Lieb, mit Berücksichtigung ber Situation, burch bie es beringt wirt, zu fassen. Das "Trommettieden" entspricht noch dieser Anschauung, allein das zweite Lied: "Freudvoll und leidvell" wird durch die Mussik von Beethoven vollständig aus dem ursprünglich engen Rahmen herausgedrängt. Harmonisch hätt sich der Meister noch ganz innerhalb der durch die Form gesetzten Schranken. Zwar vertauscht er schon in der zweiten Berszeile die Haupttonart Abur mit der nur entfernt verwandten A mell = Tonart und prägt in ber britten Berszeile bie, nur mit biefer in näherer Beziehung stehende Cbur Tonart aus; allein er thut dies in der Weise, die wir früher schon als nethwendige Bedingung für die Weiterentwicklung des Liedes erkannten. Iede der drei Berozeilen findet harmonisch ihren Gipfelpunkt in ber Dominanttonart Ebur; in bem aber jebe einen aubern Weg einschlägt, um gu riefem zu gelangen, wirt bie Grundstimmung nicht aufgegeben,

sondern nur innerlich vertieft. Allein mit der recitativischen Behandlung der Strephe: "himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt" ist die lhrische Stimmung unterbrochen und der leidenschaftlich sich ausbreitende und durch die Wiederholung der Textesworte sich sort und sort steigernde Schluß macht das Ganze zu einem Hymnus an die Liebe und nicht zu dem "Sya pepeha," mit dem Clärchen ihr Berz in Ruhe singen möchte.

Bang instrumental gedacht, wie die Abagio's seiner Orchester= werke, ist bie Musik Beethoven's zu ben "Sechs Liebern von Göthe, Op. 75." Der große Bilberreichthum, in welchem ber Dichter bie Grundstimmung äußere Gestalt gewinnen läßt, kann leicht einen erfindungsreichen Tondichter zu scenischer Erweiterung verleiten. Allein bie ftrophische Gliederung ift gerade in biefen Liedern so innig mit der Grundstimmung verwachsen, sie ist ein so bedeutsames Darstellungsmittel berselben geworden, daß fie auch ber Phantafie tes Tondichters als formelles Band gelten muß. Aus Mothmus, Reim und Versgefüge klingt uns jetzt wieder jene wundersame Sprachmelodie entgegen, welche bei allem Bilberreich= thum die Grundstimmung fortwährend burchtönen lägt und ber bie Tonvichter feit Beginn ber neuen Epechen fo eifrig nachhorchen, die sie bem Liebe abzulauschen bemüht waren. Auch unser Meister beachtet bas strophische Gebäute, wenngleich er bei seiner eigen= thumlichen Stellung jum Vocalen wenig thut, um es auch mufifalisch bedeutsamer und feiner herauszubilden. Er erfindet seine Melodien zu diesen Liedern gleichfalls weniger unter der Herrschaft jener Sprachmelebie eber ber Empfindung, aus welcher fie ent= springt, als vielmehr tes Getantens, ter tem Ganzen zu Grunte liegt, aber er schließt fie ziemlich eng an bie Textesworte an. Die Erweiterung bes Liedes erfolgt hier nur inftrumental. Die Melotie ter ersten Strophe gilt für alle übrigen, aber bie Clavierbegleitung wird bei ber Wiederholung, und zwar nicht felten, nur nach instrumentalem Berürfniß variirt. Es würde gum minbesten nicht leicht sein, überall aus bem Text bie Rethwentigfeit ber veränderten Clavierbegleitung in ben verschiedenen Strophen nachzuweisen. Der eigentliche Liersatz wird ebenso instrumental verarbeitet, wie ber Hauptgebanke im Abagio ber Sonate und Symfonie. Daburch gewinnt tie Clavierbegleitung eine Bebeutung für die gesammte Liedgestalt, Die fie bieber selbst bei Mogart

noch nicht hat. Bis auf 3. A. Hiller und 3. A. P. Schulz vient sie nur bem Wefange als Unterstützung, indem sie bie harmonifche Grundlage in der besondern Behandlungsweise des Claviers barftellt. Diese beiden Meister versuchten sie badurch charafteristischer zu gestalten, baß sie Localtone aufnahmen, um bie Situation, ber bas lieb seine Entstehung verbankt, näher zu bezeichnen und badurch ber Stimmung schon einen bestimmteren Ausbruck zu geben. Den Berliner Rümftlern Zelter, Berger und Alein gelang es schon in dem Motiv, and dem sie ihre Clavierbegleitungen dialectisch entwickeln, die Grundstimmung auch ideell mit den reichern Mitteln bes Instrumentalen bargustellen. Wie Beethoven endlich im Allgemeinen bie Ausbrucksfähigkeit bes Instrumentalen feststellte, fo auch bem Bocalen gegenüber. Wol nur einmal in seiner "Abelaite" ift jene Situationsmalerei vorwiegend. Das füßlich fentimentale Gericht Matthison's bet in seiner marklosen Berschwommenheit für eine scenische Erweiterung feine andre Möglichkeit, als vie einzelnen Bilder bes feinen und correcten Landschaftgemäldes, bas ber Dichter vor und ausbreitet, musikalisch nachzubilden. Wie febr unterscheidet sich indeß auch diese Malerei von der früher und fväter ausgeführten!

Die Vorgänger Beethoven's kommen wenig über bas Bestreben hinaus, ihre Motive aus ben Naturlauten zusammen zu setzen; das was in der Ratur wirklich klingt, ihr abzulauschen und fünftlerisch zu verarbeiten. Unser Meister nimmt eine ganz andere Stellung zur Ratur ein. Ihm hat die Materie überall nur fo weit Berentung, als sie Träger einer Idee ift; und so hörte er auch in dem Klingen und Singen in Flur und Wald mehr als alle andern; er fühlte den poetischen Inhalt heraus, und biesen suchte er musikalisch zu verrichten. Alls er bas ausgeführteste musikalische Landschaftsgemälte, die Pasteralspursonie schrieb, da war bereits jenes furchtbare Creignis eingetreten, bas ihn vereinfamen ließ inmitten ber ländlichen Luft und Fröhlichkeit. Da konnte er schon die Natur nicht mehr copieren; die Stimmen bes Waltes wie des Teldes waren für ihn schon längst verstummt; sie lebten nur in seiner Phantasie noch fort. Go ist "bas liebliche Zauberlicht, bas burch wantende Blütenzweige zittert," über die besenders reich ausgeführte Clavierbegleitung ber "Abelaite" ausgegoffen und bas "Säufeln ber Silbergtöcken," bas "Raufchen ber Wellen" und

bas "Flöten ber Rachtigalien" haben an ber Besondersgestaltung ber Begleitung entschieden Untheil, aber nirgends mit ber Absichtlichkeit einer nur äußern Covie. Sie sind nur Karbenbunkte in dem Tongemälde, welches bas Gericht an dem innern Ohr des Meisters vorüberführt, und alle diese einzelnen seinen Züge werden burch die Gewalt der Grundstimmung zusammengehalten. In der Mufit zu den Gothe'schen Liedern ift selbst von tiefer Situations malerei faum noch eine Spur, obgleich auch fie noch Belegenheit bierzu boten. In ber ersten Strophe fant Beethoven ben iteellen Gehalt bes gangen Lieres in einen mufikalischen Gedanken zusammen und mit schwelgerischer Lust an dem Reichthum seiner instrumentalen Mittel vertieft er sich in biesen und giebt ihm mit jeder neuen Strophe inftrumental eine neue Dentung, wie in dem Liebe: "Kennst du bas Land?" ober: "Bas zieht mir bas Herz fo, was zieht mich hinaus?" Hier wird bas Instrumentale bas wirksamste Mittel für die Darstellung ber lprischen Stimmung. Allein es iteht nur in ber ersten Strophe noch in einem richtigen Berhältniffe zum Bocalen; in den andern gewinnt es eine Ausbehnung, daß ber Gefang vollständig überwuchert und nicht selten in seiner Wirkung gehemmt wird. Auch hierin follten erft Schubert, Menbels= john und Schumann bas rechte Berhältniß herftellen, fo bag Vocales und Instrumentales sich mit ihren reichsten Mitteln gegenfeitig erganzend zu gemeinsamer Wirfung eng verknüpfen. Ginen bedeutsamen Schritt auf bieser Bahn thut ber Meister noch selbst in bem Lieberfreis: "Un die ferne Geliebte, Op. 98." Baug entsprechend seiner besonderen Weise des sprischen Ausbrucks, faßt er Die sechs ihrischen Ergüsse zu einem einheitlichen Ganzen zusammen. Die Sechs Lieder von 21. Beitteles find nur burch die Situation, ber sie ihre Entstehung verbanken, verbunden. Beethoven leitet ben einen Erguß ber lyrischen Stimmung in ben andern hinüber, je daß er nicht mehr ifeliert bafteht, daß alle fich zu einem einheit= tichen Zuge vereinen. Allein tiefe lleberleitung erfolgt vorwiegend instrumental, nachtem vocal in jedem einzelnen Liebe die Stimmung ziemlich selbständig ausgeprägt ist. Zwar ist auch hier noch das Instrumentale gang in ter früher angedeuteten Weise vorherrschend; vie Stimmung wird in No. 1. 2. 4. und 6. mur burch bie Clavierbegleitung von Strophe zu Etrophe weiter und tiefer gefaßt; allein rie Meletie ist roch echt vocal erfunden, innig und tief empfunden.

In No. 3. und noch mehr in 5. ist aber der instrumentale Ausstruck mit dem vocalen so eng verbunden, daß man beide, wenn sie nicht noch in scenischer Weitschweisigkeit sich ausbreiteten, für Schubert'sche Lieder halten könnte. Melodie und Clavierbegteitung nehmen beide mit ihrem eigensten Vermögen an der Darstellung der Stimmung Antheil, ohne daß sie sich in ihrer Wirkung beeinsträchtigen, sondern vielmehr gegenseitig ergänzen und unterstügen, und das ist die höchste künstlerische Liedgestaltung.

Endlich müssen wir hier noch jenes Meisters gebenken, der weniger burch seine Liedschöpfungen, als durch sein gesammtes künstlerisches Wirten die Blüte des deutschen Liedes zeitigen half:

Carl Maria von Beber. Bener eigenthumliche Bug feiner Judividualität, ber ihn vollsthumlich in ber höhern Bedeutung tiefes Wortes machte, follte auch einflugreich auf bie Bollendung ber Aunstform bes Liebes werben. Roch fehlte biefem ber berückente Bauber bes Klanges, ber fo recht geeignet ift, bie gange Guge ber Inrifden Empfindung auszutonen. Bei Mogart fanden wir bereits die Anfänge hierzu, allein noch zu vereinzelt, in den weich vermittelnten barmonischen Uebergängen. In bem Vocalen Beethoven's tritt bies neue Element entschieden wieder mehr zurück; co weicht einer gewissen Ralte und Starrheit bes umsikaliichen Gebaufens. Weber's Intivitualität und Bilbungsgang ließen ihn seine Saupterfolge in ber fünstlerischen Berwendung bes mebr sinnlich = reizvoll wirkenden, als cost funstmäßig geformten Darstellungemateriale suchen und erreichen. Er hat sich in allen Formen bes Liebes, von ber mehr volksmäßigen bis zur seenisch erweiterten versucht. Huger jenen, im zweiten Kapitel Diejes Buches genannten, haben integ nur wenige, wie: "Schlaf Bergensföhnchen," "Böglein einsam in bem Baner" und ein reizentes Wiegenlied: "Wenn's Kinblein füßen Schlummers Ruh" weitere Berbreitung gefunden. Auch ihm war es nicht vergöunt, den nicht gerade überreichen Schatz seiner Innerlichkeit mit weiser Sparsamkeit energisch zusammenhalten und überall vollwichtig ausgeprägt zu Tage fördern zu können. Früh trat er auf die öffentliche Schaubuhne, um auf die Massen zu wirken, und so mußte er sich vor allem bie unifitalisch wirksamen Mittel aneignen. Ge bilbet sich bei ihm verwiegend ber Ginn für Alangcelerit und Alangschönheit aus und brängt bas Bedürfniß nach psychologischer Entwicklung in

fünstlerischer Form immer mehr zurück. Damit konnte er mur indirect Ginfluß auf die Weiterbildung des Liedes gewinnen. Jener Sinn für die formvollendete vivedologische Entwicklung gilt diesem als erfte Bedingung und ist nur in ben seltensten Fällen durch jenen für Klangfarbe einigermaßen zu ersetzen. So vermochte Weber selbst in keinem ber volksthümlichen Lieder ein wirklich bedeutendes, musterailtiges Kunstwerk zu schaffen; aber in dem neuen Glement ber simulichen Klangwirfung, bas er bem Liebe auführt, erfüllte er bie letzte ber Bedingungen, unter benen bie Blüte bes Liebes herauftreiben follte. Mit bem Absterben bes alten Bolfsliedes war auch die sinnliche Gluth erloschen. Die dem Liede seine gundente und zengente Macht verleiht. In Weber erwachte sie wieder, allerdings zunächst nur in der mehr äußern Weise nervenreizender Klangwirfung, weil ihm die andern höhern Darstellungsmittel ber ibrischen Stimmung nicht so geläufig waren. Sein genialer Zeitgenoffe, Frang Schubert, eignet fich auch bies nene Clement an und erhob es durch seine Meisterschaft in der Beherrschung des gesammten Ausbrucksmaterials zu physischer Bedeutung, und in ihm und seinen unmittelbaren Rachfolgern Telix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann erreicht bas Lied die Sobe seiner Kunftgestalt.

## Fünftes Kapitel.

Das bentiche Lied in höchster Blüte.

Nur einer Innerlichkeit, die so reich und so tief angelegt war, wie die eines Mozart oder Beethoven, und die weder durch änßere Verhältnisse, noch durch das Bewußtsein einer höhern Missien oder den ungestümen Drang: durch löfung der höchsten künstlerischen Aufgaben äußere Erselge zu erreichen au der, in thrischer Beschaulichteit erselgenden Concentration aller im Innern waltenden subsection Mächte gehindert wurde, war es beschieden, das lied zu ersingungen böchster Bollendung,

vie wir an ben vorhergenannten Meistern vereinzelt fanden, einheitlich zusammenfaßt.

In Fraug Schubert ift nur biefe Innerlichkeit schaffent, und ber gesammte Bang feines Lebens wie feiner Runftbilbung führte fie zu herrlicher Entfaltung. Er wurde am 31. Januar 1797 in Wien geboren und hatte, wie mehrere unferer großen Meister, bas Glück einer Familie anzugehören, in welcher Mufik fleikig genbt wurde. Sein Bater, Lebrer an ber Pfarrichule zu Lichtenthal. einer Borftadt Wiens, ertheilte ihm früh, unterftütt burch ben ältern Bruter Janas, Unterricht in ber Mufit. Später wurde er bem regens chori Holzer übergeben, und als ihm 1808 seine ausgezeichnet schöne Stimme Aufnahme in bas f. f. Convict verschaffte, wurden ber Hoforganist Rugiczka und ber Hoftapell= meifter Salieri, ber feiner Zeit berühmte Rival Mogart's, seine Lehrer. Mehr als biesem Unterricht verbankt er unftreitig ben praftischen lebungen, an benen er vor und während seines Unfenthalts im Convict, hier und im elterlichen Saufe felbittbätigen Untheil nahm. Schon als Unabe von elf Jahren wirkte er als Solift im Gesange und auf ber Bioline auf bem Chor ber Lichten= thaler Pfarrfirche mit. Nachdem er Cangerfnabe ber f. f. Hoftapelle geworden war, fand er auch Aufnahme in bem, aus 30alingen bes Convicts gebildeten Orchester. hier wurden bie Sym= fonien von Sandn, Mogart und Beethoven fleifig genbt und erfüllten ben Knaben schon mit Stannen und Entzücken. Da= neben war er bei ben im elterlichen Sause fast täglich stattfindenden Hebungen im Quartettspielen als Bratschift eifrig thätig. Auch auf bem Brogramm biefer Uebungen nabmen bie Quartetten jener brei genannten Meister eine bevorzugte Stelle ein und an ihnen nament= lich lernte Schubert bie meisterliche Handhabung ber Technif und erhielt burch fie erneuerten Aufteß zu eigenem Schaffen. Diefe Hebungen boten ihm zugleich Belegenheit, seine eigenen Schöpfungen. mit benen er früh begann, auszuführen und beren Wirkung zu beurtheilen. Das aber war für eine Individualität wie die feine. welche, um einen burchaus felbständigen Gefühlsinhalt zur Darstellung zu bringen, sich eine eigne, von ber bisherigen bedeutend abweichende Technif schaffen mußte, die beste Schule. Um lebendia gewerbenen Kunstwerk studierte er die vorhandenen Ausbrucksmittel. und da Produktion und Reproduktion Hand in Sand giengen,

wuchsen sie ihm gewissermaßen geistig an, daß er sie kast instinktmäßig überall im treusten Auschluß an sein Empfinden verwenden
lernte. Daher erscheint bei ihm wieder das Lied, obgleich in höchster Formvollendung, doch, wie einst das Volkslied, als ein Pros
dukt der naiven Lust am Schaffen. Er lebte sich in die Tonsprache
des Herzens so hinein, daß sie ihm geläusiger wurde, wie seine
Muttersprache und ihm ungesucht immer neue Combinationen zu
verseinertem und doch überzengendem Ausdruck darbot. Dieser
ganzen Richtung seiner Individualität, der liebevollen Hingabe an
ein süßssschwelgerisches Mussiempsinden und der absichtslosen Entsäußerung desselben entspricht seine äußere Stellung zum gesammten
Musiktreiben seiner Zeit ebenso, wie der einsache Verlauf seines
Lebens.

3m Jahre 1813 verließ er, ba seine Stimme mutierte, bas Cenvict und lebte im Elternhause gang feiner Aunft, bis er, um ber Conscription zu entgeben, Schulgehülfe seines Baters murbe. Drei Jahre lebte er jo in getheilter Thätigkeit. Wenn auch wiberftrebend, erfüllte er boch die Pflichten seines neuen Umtes mit Gifer und Bünftlichkeit, vernachlässigte babei aber auch seine geliebte Kunft nicht. Er schrieb während bieser Zeit eine Menge von Vocal = und Instrumentalwerken aller Urt, und barunter einige seiner bedeutendften Lieber. 3m Jahre 1815 ichon entstanden Die Diffiand = Gefänge: "Rolma's Alage," "Loda's Gespenft," "Shilvic und Vinvela," "Das Märchen Inistore," ferner "Hectors Abschied," "Des Mäddens Klage" und "Clärchens Lied." Das Jahr 1816 brachte von Liebern: "Der Tob Oscars," "Der König von Thule," "Schwager Arones," "Rennst bu bas Land?" " Baiberöslein" und " Jägers Abendlied," "Der Wanterer" und tie Ballate: "Ritter Toggen: burg". Aus bem Jahre 1817 stammen bie Lieber: "Das Lob ber Thranen," "Gretchens Gebet" aus Fauft, "Antigone und Detipus," "Bänflings Liebeswerben." Daß ihm bei biefer raftlosen Thätigkeit sein Umt eine Last wurde, Die er bemüht war fo früh als möglich wieder abzuwälzen, ift leicht erflärlich. Im Jahre 1816 bewarb er sich vergeblich um eine Musikvirecterstelle in Laimbach. Im Sommer tes Jahres 1818 folgte er bem Grafen Josef Cfterhagy auf beffen Gut Zeleg in Ungarn, febrte inden bald wieder nach Wien zurück. Bett erregten namentlich seine Lieber ich einzelnen funftliebenten Areisen Auffehen, und Männer

von Rang und Bilbung folgten seinen Beifungen mit Theilnabme. 1820 erhielt er ten Auftrag für bas Kärnthnerthor = Theater eine tleine Oper: "Die Zwillingsbrüber" in Mufif zu feten. Er ent ledigte fich beffelben ohne irgend welchen Erfolg. Größern Beifall erhielt seine Musik zu bem Melebram: "Die Zauberharfe," bie in bemfelben Jahre im Theater an ber Wien gur Aufführung gelangte. In biesem Jahre war auch bas erfte Werk Schubert's: "Der Erlfonig" gerruckt worden. Bergeblich hatten fich ber funftfinnige Dr. Igna; von Sonnleithner, Arvefat, Professor und faiferlicher Rath in Wien, und ein anderer Freund Schubert's: Josef Süttenbrenner bemuht, einen Berleger für einige ber gablreichen Werfe bes jungen Meisters zu fuchen. Diabelli und Sastinger lehnten bie Berausgabe felbit bei Bergichtleiftung auf bas Honorar ab und so entschlossen sich bie Freunde, ben "Erl= tonig" auf eigene Roften brucken zu laffen. Er erschien im Gebruar 1821 und ber Erfolg war ein fo gunftiger, baf in gleicher Beije noch elf Sefte für eigene Rechnung gestochen werben konnten. Erst bann taufte Diabelli bem Componiften bie Platten und bas Berlagsrecht für ein außerorbentlich billiges Honorar ab. Gben fo wenig wie Mogart verstand Schubert seine Arbeiten fo auszunuten, baß fie ihm auch nur eine bescheibene Existen gu siebern im Stande gewesen waren. 1826 bewarb er fich um die zweite Soffapellmeisterftelle an ter Wiener Oper gleichfalls vergeblich. Sie wurde an Weigl vergeben und jo lebte ber geniale Meister in ben einfachsten Berhältniffen nicht selten von Berlegenheiten brücken= ber Art heimgesucht, bis ihn ein früher Tob am 29. Norbr. 1828 ber Kunft entriß.

Jene anspruchslose Bescheitenheit, die ihren reichsten Lohn nur innerhalb der Kunft sindet, war auch der Grundzug seines Charakters. Selbst jener Anerkennung in den engern Kreisen der Freunde und Gönner, die für viele Künstler nothwendiges Lebenselement ist, bedurfte er nicht. Er sang seine Lieder wie einst das Bolk, weil er singen mußte, unbekümmert um ihre Ersolge. Und so stand er eigentlich inmitten seiner Zeit ebense vereinsamt da, wie einst Iohann Sebastian Bach. Tas bentsche Bolk, durch die kurze Zeit des Hann Sebastian Bach. Tas bentsche Bolk, durch die kurze Zeit des Handelns in den Freiheitskriegen übermütet und in größere Schlassheit zurückversunken, ergötzte sich lust und zerstreuungsssüchtig an den sastlosen aber süßen Tändeleien der Italiener;

an dem genialen Brillantsenerwerk Rossini's. Langsam nur erweiterte sich der verhältnißmäßig kleine Kreis derer, die an der leidenschaftlichen Gluth Mozart's ihre Phantasie entzündeten oder denen die Macht der Verthoven'schen Tondilder imponierte. Für die sinnige Thätigkeit Schubert's hatten nur wenige Sinn und Verständniß. Sahre vergiengen noch, ehe die Nation erkennen lernte, was ihr der bescheidene, social fast verkommene Meister gewesen. Aber gerade diese stille Abgeschlossenheit, in welcher er der ruhe und rastlosen Weist gegenüber verharrte, war nethwenig seine Individualität zur Reise zu bringen. Immer energischer wurde er zur Sinschr in sein Inneres gedrängt und so nur ward es ihm möglich, in einem an Jahren kurzen Leben eine so große Zahl vellendeter Werke zu schaffen; so nur konnte er sinden, was bedeutende Meister vor ihm vergeblich suchten: den rechten musikalischen Lusdruck sür die neue Lyvis.

Die innigste Verwandtschaft in der besondern Weise des Schaffens zeigt Schubert mit bem größten beutschen lyrischen Dichter, Göthe. Auch er fang seine Lieber wie einft bas Bolf. Ungesucht und ungerufen ftellten fie fich bei ihm ein. Sie find ebenfo munit= telbar empfangen, wie bie Belfslieder. "Alle meine Gebichte," fagt er felbst, "find Gelegenheitsgebichte; sie find burch bie Wirklichkeit angeregt und haben ba ihren Grund und Boten." Das gilt indeg nur sehr beschränkt auch für ben Tondichter. Es ift für ibn nicht absolut nothwendig, auf einer Grundlage wirklicher Zu= stände und Erlebnisse seine Werte aufzubauen. Er entzündet vielmehr seine Phantajie an ben Erlebnissen und bem Seelenzustante bes Dichters, indem er sich in sie hincindenft und sie sich so erst zu eigen macht. Auch ber Altmeister ber beutschen Dichtung, Böthe, ließ alle seine Seelenerfahrungen völlig reifen, che er sie in Reime ergeß. Die Ereignisse, welche die lyrische Stimmung und ber Drang nach ihrer Entäußerung in ihm wecten, mußten erst in eine gewisse Entsernung treten, damit er sie als etwas Fremdes objettiv betrachten fernte und zu freier Bewältigung geschickt wurde, und tiefer Standpunkt entspricht bem tes Tontichters vollkommen. Ihm ift tiese objektive Anschauung von ursprünglich fremden Erlebniffen um so mehr Rothwendigseit, weil die besondere Natur seines Darstellungematerials im entgegengesetzten Falle leicht zu subjeftiver Willfür und zu selig sichwelgender, objettloser Ber-

schwommenbeit führt. Für den lyrischen Tondickter wird erst durch Schubert dieser Standpunkt vollständig sixiert. Jene Verliner Rünftler blieben an ber Sberfläche bes bichterischen Runftwerfs haften, ohne in seine poetischen Tiefen einzudringen, ohne es aus ihrem eignen Beiste heraus nen zu schaffen. Die großen Meister Mozart und Beethoven fasten es tagegen in zu weiten Dimensienen und verloren die Prägnanz des tyrischen Ausbrucks. In Frang Schubert wectt bas tyrische Gericht sofort ben bestimmten Gefühlezug, bem es entsprungen ift, in seinem gangen Reichthum, aber auch in energijder Abgrenzung und in ber objektiven Taffung bes Dichters. Un feiner Band lebt er bie Seelenerfahrungen besselben stetig entwickelt burch und sie krystallisieren sich ihm Zug um Zug in klingenden Tonsormen. Die ursprüngliche Empfindung beherricht tie Darstellung so vollständig, daß Melodie, Harmonie und Rhutbung fich leicht und willig ihm fügen und zu wirklichen Trägern ber fprischen Stimmung werben. Diese brei Miächte ber mufikalischen Darstellung erleiden somit jest eine wesentliche Umgestaltung. Die Melorie Schubert's bilret die Sprachaccente viel trener und forgfamer nach, als die jener Berliner Klinftler, ja selbst als tie Glud's. Sie schließt sich oft so eng an's Wort, taß sie mit ihm zu untreunbarer Ginheit verwächst. Die Sprachmetodie ist in ihr so vollständig aufgegangen, daß selbst unwesent= liche Aenderungen im Text kann unternommen werden können, ohne ihr Gewalt auguthun. Biele Lieber ber öfterreichischen Dichter Bogl, Seidl, Levitschnigg und Tichabuschnigg würden rurch solche gelegentliche Textanterungen nur gewinnen. Allein burch tie Schubert'sche Melovie sind sie meist unmöglich gemacht. Dabei erhebt tiese sich zu einer Macht selbständigen Ausbrucks, tie uns nur im alten Bolfsliere begegnet. Der Meister bilret ibr jenes reizente harmonische Klangerlerit an, bas Weber ber Melevie bereits wieder gewennen hatte, und weil er fie an bas urfprungliche, bei ihm aber harmonisch viel reicher ausgebildete Formgerüft fnüpft und in einheitlichem, aber fein gegliedertem Zuge entfaltet, erlangt fie bie alte Gluth ter Empfindung neben höchfter Berftant lichteit.

Zu welch greßem Reichthum ihm bas harmonische Material anwächst, ist schon flüchtig angebeutet werben. Die Meledie beschreibt in ihren Bellenlinien eigentlich nur ben Gang, ben bie Empfindung

nimmt; die Sarmonie erft fann als ibre eigentliche Verförperung gelten. Die Melevie bient bennach mehr bem präcisen, leicht faßbaren und erregenden, die Harmonie bem wahren und vollen, dem vollständig erschöpfenden Austruck. Zwar ift ben Schubert= schen Meledien ihre barmonische Abstammung so sicher aufgeprägt, baß bie Accorde überall hindurchklingen, baß fie fich aus ben einzelnen Melodietonen wie von selbst zusammensetzen, wenn man einigermaßen aufmertsam in sie hinein lauscht; aber bas volle Bild giebt immer erft bie hingutretente vollständig ausgeprägte Sar= monie. Diese nun erfaßt Schubert tiefer als jeder seiner Borgänger, so tief wie Seb. Bach. Doch ist tie Harmonik beiter wesentlich verschieden. Bach gelangt zu seinem wunderbaren harmonischen Reichtbum mehr auf melerischem Wege. Indem er in jeder einzelnen Stimme die Melodie mit rücksichtsloser Confequenz verfelgt, fommt er zu immer neuen harmonischen Combinationen. Es liegt im Wesen des Liedes, daß bei ihm die Harmonie mehr selbständig auftritt, daß die Melodie ihre Barmonie gleichsam mit auf die Welt bringt, und in dieser Besonderheit liegt ber Grund. baß Schubert für ben mehrstimmigen Gefang weniger Bebentung erlangen fonnte, als für ben einstimmigen. In bem formalen Bande jenes ursprünglichen harmonischen Formengerüstes wagt Schubert bie fühnsten und weitesten Mobulationen und zwar nie aus eitler Luft an Mangeffecten noch viel weniger in bem Bestreben, zu experimentieren ober wol gar aus thörichter Driginalitätesucht. sendern, wie wir später nachweisen werden, immer aus innerer Rothwentigfeit. Wir hatten icon Gelegenheit, es auszusprechen, die Tiefe und Fülle der natürlich vermittelten Harmonif namentlich beringt bie Tiefe und Macht bes hrijden Austrucks. Ginen besondern Reiz gewinnt sie endlich noch durch die besondere Weise, in welcher fie Schubert in ter Clavierbegleitung barftellt. Mur in einigen wenigen, wie in dem Gethe' fcben: "Meereeftille" ober bem " Saiterestein," giebt fie nur accerrifch bie Grundlage. In der Regel wird fie aufgetoft und zu einem feinen Gewebe verflechten. In einem bestimmten Metir wird die Grundstimmung auf ihren schlagentsien Austruck retuciert zusammengesaßt und bann zu einer Begleitung entwickett, bie nicht nur ben Gefang unterstützt, sendern die selbständig mit ihrem eigensten Bermögen fich an ter Darfiellung ter gangen Stimmung betheiligt.

Diefem großen melobischen und harmonischen Reichtbum gegenüber ift bie Rhythmit in ben Liebern Schubert's nicht immer entsprechend mannichfaltig genng ausgeführt. Jenes füße Berfenten in ben Zauber bes Sarmonischen und Melebischen nimmt ben Meister oft so gefangen, bag er barüber bie Monotonie bes Houthmus überfieht. Säufiger allerdings stellt er ben, nur intensiv unterscheidenden Sprachrhothmus, musikalisch auch extensiv in Quantitätemeffung außerordentlich fein abgestuft bar. Durch längeres Berweilen auf bem einen bedeutsamen Wert unterbricht er ben rubigen Gang bes Metrums, und bringt burch bie feinsinnigste Abstufung und Gruppierung ber Accente ein fo wunderbar rhothmisches Spiel, ein so mannichfaltig zusammengesetztes Beregefüge berver, bas nur tem tes Boltsliedes in seiner Blüte vergleichbar ift. Das waren bie Bedingungen, unter benen zunächst bas Göthe'iche Lied musikalisch wieder geboren werden konnte. Die formelle Abrundung beffelben zügelt die reiche Phantafie Schubert's, fo bag er nirgents zu jenen harmonischen und melebischen Husschreitungen, die er, wenn auch selten, andern Dichtern gegenüber wagt, fich verleitet fühlt. Er geht zunächst von jener einfachsten Liedenstruction aus: "Der Fischer" und "Rähe ber Geliebten" aus Op. 5., "Das Haitenröslein" und "Jägers Abendlied" aus Op. 3., ferner "Wanterers Nachtlieb," bas erfte aus Op. 4. wie bas zweite aus Op. 96 .: "Das Lied bes Harfner," aus "Wilhelm Meister" (Op. 12.): "In Die Thuren will ich schleichen," wie bas Lied an Mignen aus Op. 19 .: "Ueber Thal und Fluß getragen" zeigen jenes einfachste Formengerüft, bas sich nur aus Tonika, Dominant und Unterdominant zusammensetzt und zu seiner Bilbung nur sparsam einen ober ben andern leitereigenen Accord hinzunimmt. Zugleich wird ce wieder wie einst beim Bolfeliede und bem Runftliebe bis Schein und Sammerschmibt eine wirklich mufitalische Reproduction bes strophischen Bersgebäutes, in dem es bie Reimschlüsse auch harmonisch zu Zielpunkten macht und sie durch bie harmonische Wechselwirfung unter einander verschränft. Es wird feines weitern Hinveises bedürfen, wie einfach und meisterlich zugleich in ben genannten Liebern bas ftrophische Gebäude harmonisch nachgebildet ist. In biesen Liebern ist es vor allem bie Delo= die, welche ben ganzen Zauber ber Worte zu einheitlichem Zuge zusammenfaßt. Die fein und frei in ben flangvollften Intervallen

sich bewegente Teclamatien in "Das Wasser rauscht" und "Neber allen Gipfeln ist Ruh" wird durch reizende Melismen und Borbalte nur nech reizender gemacht. Aus der Melodie des "Sch denke dein" klingt die Harmenie in den arpeggierenden Figuren so vernehmbar hindurch, daß man sast die Clavierbegleitung entbehren könnte. Eine feinsinnige Behandlung ersährt hier, wie sast immer, bei Schubert die Segnenz. Sie ist selten oder nie harmenisch und melodisch zugleich. Das harmenische Material ist bei ihm von so bestimmter Farbe, daß ihm eine blesse Transposition nach einer fremden Tonart fast ummöglich wird, daß die neue Tonart auch einer oft sehr wesentliche Beränderung der Melodie herbeissihrt, und gerade aus dieser Sigenthümlichkeit weiß der Meister, wie wir noch specielt nachweisen, für die vocale nicht nur instrumentale Vertiesung der lyrischen Stimmung den größten Vertheil zu ziehen.

Daß ber Meister auf kleinem Rahmen auch einen großen Reichthum von Rhythmen zu entwickeln vermochte, beweift namentlich bas andere Nachtlied: "Der bu von bem Himmel bift," in welchem bas Metrum fast in jeder Strophe eine andere, musikalijde Darstellung findet. Namentlich ber meledisch und rhutbmisch breite Schluß macht bas lied zu einem ber füßesten und innigften Gebete, Die je aus eines Menschen Bruft gerrungen. Ginen besondern Antheil an der Darlegung der Stimmung nimmt bie Clavierbegleitung eigentlich noch in feinem ber genannten Vierer. Es ist nicht zu verkennen, daß bem Tonrichter bei ber Wahl bes Begleitungsmotivs zum "Fischer" bas Wogen bes Wassers vorschwebte, und raß in beiden Nachtliedern Die Gebetöftimmung auch Die Weise ber Clavierbegleitung erzeugt bat, aber fie fint boch zu wenig charatteristisch, um als wirklich beabsichtigt zu erscheinen. Um meisten fonnte man bies noch von ber Begleitung gu "Jägers Abenelier" vermutben. Die ehrematischen Durchgangstöne darafte rifieren portrefflich bie Grundstimmung um so mehr, als bies Motiv auch harmonisch am Schluß in Die Erscheinung tritt.

Eine darakteristische harmonische Erweiterung begegnet uns in dem wunderbar schönen Liede der Mignon aus Op. 62.: "So laßt mich scheinen, bis ich werde." Das Lied ist ganz tren zweistheitig construiert und seder einzelne Theil sommetrisch heransgebildet. Allein der zweite Theil verläßt den ursprünglich harmonischen Apparat, "er öffnet" in dem sonnentlaren Dour "den

frischen Blick" und fast in dem badurch bedingten I mell der nächsten Berözeile und dem plöglichen Biedereintritt der Hamtlichen Processeile und dem plöglichen Biedereintritt der Hamtlichen Lusdruck zusammen. Die zweite Strephe sührt, in seinsinnigem Anschluß an das Wert, sogar die Modulation an derselben Stelle nach I moll und der Ausdruck wird durch die veränderte Bedeutung, in welcher II mell zu I mell tritt, entschieden vertiest. Schubert hat viel reicher und tieser gesaste Lieder geschrieben, aber wenige nur, die, weil zu gleich schlagendem Ausdruck concentriert, gleich mächtig unser ganzes inneres Sein gesangen nehmen. In wenigen nur dürste auch die Clavierbegleitung sich so eng der Stimmung anschmiegen, wie gerade in diesem Liede. Obgleich außerordentlich einsach, ist sie dech hochbedeutsam, weil sie in ihrer Gedrängscheit und innern Sättigung eine himmlische Verklärung über das Ganze ansbreitet.

Eine bereutsame Formerweiterung hat ter Dichter in dem Viere: "Gretchen am Spinnrate" aus "Fauft" selbst genan vorgezeichnet. Durch tie mehrmatige Wiederkehr der ersten Strophe werten bie einzelnen vorangegangenen einheitlich zusammengefaßt und für die musikalische Behandlung wird die Rondeauserm nothwendig. Sonach scheidet sich bas Lied in bestimmt heraustretende Theile, von benen jeter die Dmoll Tonart boch harmonisch in anderer Weise tarstellt. Der erfte Theil singt fich im Anfange mehr auf die Baralleltonart Four, obaleich er fie erst nach längern Umschweifen ziemlich am Ende bestimmt erreicht. Auch der zweite weist bestimmt auf Four hin, aber er erreicht es früher und erhebt fich bann viel leidenschaftlicher in einem raschen und reichen Wechfel auch entfernter und leiterfremden Tonarten bis zur Dominant. Der tritte Theil beginnt wieder wie jeder ber beiden vorigen, allein ter Anfang feiner zweiten Balfte ichen leitet fofort in die durchaus in weiterem Grate verwandte Estur Tonart über unt steigert in harmonischen Sequenzen ben Ausbruck nech entrgischer als ter verige Theil und zwar bis zur Deminant und gelangt burch fie zur Haupttonart gurud. Durch biefe weite und in ber twischen Stimmung burchans begingte Construction werben Textwiederholungen, Die der practische aber gewiß nicht tünstlerische Bug unserer Zeit so arg verpont, geratezu nothwentig. umiffatisch twifche Austruck soll nicht bles fragmentarisch bleiben; er muß zur Blaftit bes abgeschlessenen, weit und sorgfältig aus

geführten greßen Ganzen zu gelangen trachten. In tiesem Streben aber wird tie Musik vielfach durch einen zu knappen Text eingeengt und in solchen Fällen werden verständig eingeführte Textwiedersholungen absolut nothwendig.

Auch die Clavierbegleitung nimmt in dem bezeichneten Liede in charafteristischer Weise an der Darstellung Antheil. Das Begleistungsmotiv ist dem Summen des Spinnrades abgelauscht und ununterbrechen solgt es bald verengt, bald erweitert den seinern Nüancen der Stimmung, bis es in immer heftigerer Bewegung bei dem "und ach, sein Kuß!" plötzlich abreist und still steht, wie das Fädchen des Spinnrades. Langsam setzt es sich wie das Nädchen wieder in Bewegung; steigert sich nochmals allmälig zu großer Hast, um ebenso wieder zurück zu gehen und im leisesten Pianissimo die ganze Stimmung verklingen zu lassen. Es ist dies eine Situationsmalerei, die vortresslich geeignet ist, das Stimmungsbilochen zu vollenden.

Roch feiner und freier in der Construction ist Schäfer's "Klagelied" (aus Op. 3.). Im vorigen Liebe ist bie Haupttonart vorwiegend. Dem einzelnen Theile liegt immer die D moll = Tonart zu Grunde. Die erste Strophe bes lettern Liebes gehört ber Cmoll=, die zweite ber parallelen Esdur, die britte ber Asbur= und die vierte der Asmoll-Tonart an. Die fünfte und sechste Strophe führen bie Stimmung wieder auf ten Ausgangspunkt guruck, bie fünfte mit ber Mufit ber zweiten, bie fechete mit ber Musik ber ersten Strophe. Dieje harmonische Erweiterung wird aber zugleich instrumental ausgeführt, in bem bie Clavierbegleitung bie harmonische Grundlage bes ersten Berses in Accorden barstellt, in der zweiten Strephe aber in Achtel = und in der britten in Sechszehntheilfiguren auflöft. Dennoch ift tiefe gange Bearbeitung feine seenische Erweiterung im Ginne Mogart's ober B'eethoven's. Schon ter oben geschilderte eigenthümliche Bang ber Construction weist auf einen viel engern ihrischen Zusammenhang bin als die einzelnen Partien bes zur Scene erweiterten liebes zeigen. Bor allem aber ist es bie Melovie, bie ihren sprischen Charafter nirgents verliert. Die Melodie ber erften Stroppe flingt burch bie ber zweiten, und riese wiederum burch bie ber britten nech je rernehmlich hinturch, tag tie zweite eben nur als ihre llebertragung in tie Estur- und die britte als llebertragung in die Astur Tonart erscheint; und in bemjelben Berhältniß steht bie vierte Strephe zu ben vorhergehenden. Das ist eine wirklich vocale, nicht mehr nur instrumentale Erweiterung ber Stimmung, und in dieser Weise hat das sogenannte durchcomponierte Lied immer größere Bedeutung als das nur strophische, in welchem die Melodie der einen Strophe unverändert sür alle übrigen gilt. Auch Strophenlieder werden von unserm Meister vocal umgestaltet, wie das Harsnerlied: "An die Thüren will ich schleichen" (ans Op. 12.). Die erste Strophe ist so sein heransgebildet und sequenzenartig ausgebaut und die Berözeilen sind harmonisch so meisterlich verschräntt, wie nur im Bolkslied in seiner Blütezeit. Die zweite Strophe ist eine getrene Westerholung der ersten, allein die Declamation der ersten Zeite ersordert eine veränderte Melodie.

Die Construction tes Vietes: "Ter Musenschun" (aus Op. 87.) wird tadurch merkwürdig, taß immer eine Strephe in der Hampttonart — Gdur — und die andere in der der Obermediante — Udur — steht. Die Vertiesung erselgt hier harmonisch. Die Dominant wäre zu matt gewesen; taher war die Sbermediant die nächst entsprechente, und, weil sie der Hampttonart den Charatter ver Molltonart verleiht, wirksamer als die Dominant. Die Mollstonart hat ihre nächste Verwegung nicht nach der Dominant, sondern nach der Sbermediante, und indem die Durtonart diesen Weg macht, nimmt sie selbst Mollberentung an. Minder Vedenstendes sichte der Meister in der Musik zu Göthe's antissierenden Gerichten: "An Schwager Krenes," "Grenzen der Menschheit," "Prometheus" und "Gandmet." Hier vermochte er dem Dichter nicht zu solgen und so behandelt er tiese Dichtungen ganz wie die glühenden ties innerlichen lyrischen Lieder.

Steich die Clavierbegleitung zu "Schwager Kronos" past viel besser zu No. 14. der "Müllerlieder," mit welchem sie verwandt ist und die Hernfausare am Schuß sindet ebenfalls in "Die Post" (Nr. 13. der "Winterreise") eine viel entsprechendere Stelle. Dagegen war die Individualität Schubert's wie der große Reichthum seiner Tarstellungsmittel ganz geeignet, dem Altmeister der deutschen Dichtung in den Suleika-Viedern nach dem Trient zu solgen, um seinen Tust wie seine Schwille auch musikalisch darzustellen; ebense wie sie ihn mit Walter Scott (Op. 52.) den

"Ritt in's romantische Land" unternehmen läßt und an der Hand Offian's (Schubert's nachgelassene Dichtungen, Lief. 1-5.) nach dem sernen Nebelland, dem unwirthlichen Caledonien, sührt, daß er die Wunder der Sage und der Natur vieses Landes vor unsern Augen ausbreite.

In Suleifa's erstem Gesange (Op. 14.): "Was bereutet bie Bewegung?" ift es namentlich bas reizende Wechselspiel zwischen Hmoll und Hour, bas auf ber Dominant ihren Stütspunkt findet. in welchem bie sehnsüchtig-beiße Stimmung pointirt zum Ausbruck kommt. Die Conftruction entspricht gang ben bisher gemachten Andeutungen. Bis zum Schluß schwelgt bie Clavierbegleitung in ber buftigiten Situations = und Detailmalerci. Um Schluß wendet sie sich ausschließlich nach innen, die ganze Außenwelt schweigt vor dem fußesten Bedanken und so tont jest nur, feinfinnig auf ber Dominant, bas wunderbar gehobene Leben, bas im Innern erwacht ift, auch in ber Begleitung aus. In Suleifa's zweitem Gefange (Op. 31.): "Ach um beine feuchten Schwingen," verbinden sich die wahrhaft berückende Melodie, die zwar weiten aber and außerordentlich weich vermittelten Ausweichungen und die durchsichtige, luftige Begleitung um bie gange Gluth ber Stimmung auszutönen.

Weniger glücklich ist Schubert auch in Behandlung verjenigen Göthe'schen Lieder gewesen, in denen die strophische Abtheislung nicht festgehalten ist, wie: "Rastlose Liebe" und "Erster Berlust" aus Op. 5. Im ersten Liede besonders hemmt ihn die große und reizende Mannichsaltigseit des Rhythmus und namentlich won der Stelle an, mit welcher der Dichter den aus einem Dactyslus und einem Trechäns gebildeten adenischen Bers ———— sestzuhalten beginnt, ist der Componist ziemlich rathlos und mehremals genöthigt, den Trechäns in einen Tuß zusammenzuziehen: "stiehen" und "ziehen" in "flieh'n" und "zieh'n" zu verwandeln, an anderer Stelle wiederum ein "D" einzuschieben: "O Liebe bist du!" um die rhythmische Monotonie aufzuheben.

Nicht viel besser gestaltet sich bas Berhältniß unsers Meisters zu ben lyrischen Liebern best andern bedeutendsten deutschen Dichters: Friedrich von Schiller. Die Individualität dieses Dichters war der eigentlichen Lyrif, dem musikalischen Liede wenig günstig. Die Fähigkeit der unmittelbaren Formgebung des ebense unmittelbar

Empfundenen besaß er in zu geringem Grade, um wirtlich ihrische Lieder zu erfinden. Er sucht zu allem, was ihn fesselt, die Ideen. und vertraut biefe bann in bilblicher Auschanung bem Gebicht. Seine Lieber find vorwiegend bidactisch gehalten und barum für Musik wenig günstig. Wol einmal nur ift es ihm gelungen, bas Aluthen feines Innern in feiner gangen Unmittelbarfeit zu faffen, in dem Liede Thefla's aus Wallenstein: "Der Cichwald brauft, bie Wolfen giebn," und dies hat benn auch in Schubert ein wunderbar schönes Tenftuck heraufgezanbert ("Des Marchens Stage" Op. 58.). Schon bas kurze aber harmonisch reiche Borspiel mit seinen berben Vorhalten läßt uns ben großen Schmerz bes, unter ben barten Schlägen noch zuckenden aber still resignierenden Bergens ber Tochter Waltenfteins, Dieses lieblichsten Gebildes ber Phantafie bes Dichters, empfinden; und wie machtig ergreifend erhebt fich über ber, mit bem feinsten Inftinkt zwar einfachen aber boch bochft eigenthümlich gewählten harmonischen Grundlage die Melodie! Wie fein ift die Declamation und boch auch wiederum wie flangvoll meliomatisch herausgebildet! Zu welch wunderbarer, herbsüßer Wirfung legen sich ber Dominantaccord ber Cmoll = und ber ber Esbur = Tonart neben einander, und wenn sich dann vom 9. Tact an bie Melodie so mächtig steigert und im 11. Tact ber verminderte Septaccord nady bem Sextaccord " wentet, ba ift es, als ob bas Herz zerspringen möchte vor Liebesweh und Liebespein, und wir fühlen Die gange Schwere ber Resignation, mit ber in Melevie und Barmonie die Stimmung wieder herabsinft in das düstere in sich verbarrente ('moll. Un einem antern Gebicht Schiller's "Racht und Träume" (Op. 43.) ersett er, so weit dies überhaupt möglich ift, tie fehlente lyrische Stimmung burch ein eigenthümlich sußes Klangeolovit. In melovischem Tlug erhebt sich die Mensit nur noch etwa in "Thefla." In allen übrigen kommt sie über eine hin und wieder selbst an den Bänkelfang erinnernde Phrascologie nirgends hinans. " Hefters Abschied" und " Emma" sind sprechente Beweise bafür.

Um so bedeutendere Schöpfungen weckten in ihm die letzten vollen, vernehmbaren Mänge der eigentlichen Romantik die Lieder Wilhelm Müller's, des Dichters, mit dem Schubert nächst Göthe die meiste Verwandtschaft hat. Anch die Lyrik Müller's ist naw und

unmittelbar wie das Volkslied; nicht so tief und reich, wie die des Altmeisters der Dichtkunst, aber ebenso sangbar und ungefünstelt, sie ist wahr im Gefühl und poetisch in der Anschauung. Der Liederenklus: "Die schöne Müllerin" Op. 25. und der andere: "Die Winterreise" Op. 89., beide nach Dichtungen von Wilhelm Müller, zählen zu den genialsten Schöpfungen Schubert's.

Der Chflus: "Die schöne Müllerin" besteht ursprünglich, ben Prolog und Epilog mitgerechnet, aus 25 Liebern. Schubert hat beren nur 20 in Musik gesetzt; "Das Mühlenleben," "Erster Schmerz" und "Letzter Schmerz," wie ber Prolog und ber Evilog fehlen bei ihm. Beethoven hatte mit diefer Gattung ben Anfang gemacht und wir saben, wie er nur innerlich verbundene Gerichte auch äußerlich, gang treu seiner gangen lunftanschanung, verbindet. Die einzelnen Müllerlieder find unter einander, wir möchten fagen, gu einer Rovelle verbunden, und eine Behandlung im Ginne Beethoven's ware hier eber gerechtfertigt gewesen. Allein eine solde kounte werer in der Absicht, noch, wie wir bei der Betrachtung des Meisters als Ballatencomponist beutlicher erkennen werden, in seiner besonderen Befähigung liegen. Er hatte nur Ginn und Auge und nur die Mittel für die Inrische Beschaulichkeit, und wenn bennoch durch seine Lieder = Cyften ein gewisser einbeitlicher Zug hindurchaebt, so ist das weniger beabsichtigt, als vielmehr unwillfürlich berbeigeführt. Dem Meister lag co gewiß fern, einen epischen Zusammenhang herzustellen, wie bas später mehrsach wieder von Schumann versucht wurde; er ift vielmehr nur barauf bedacht, die einzelne Stimmung vollständig zu erschöpfen; aber diese haaricharfe Charafteristif stellt gang absichtolos in ihrer stetigen Entwicklung einen, wenn auch nicht eben epischen, bech legischen Bujammenhang ber. Wir leben mit tem Miller bas gange Greigniß in seinen einzelnen Stationen burch und ftimmen am Schluß tiefbewegt in "Des Baches Wiegenlied" mit ein.

Der greßen Mannichfaltigseit tes Inhalts und Berschierenheit ter Situation entspricht zunächst wieder die große Berschiedenheit und Mannichsaltigseit ter Formen unter sich. Bom einfachen Strophensiere volksmäßig naiv gehalten, wie: "Das Wandern ist tes Müllers Lust" und "Gute Ruh!" oder mehr funstmäßig erwogen, wie: "Ich schnitt es gern in alle Rinzen ein" und "War es also gemeint?" bis zu jenem, sich fort und sert instru-

mental wie vocal vertiefenden durchcomponierten Liede sind alle die, im Vorigen besprochenen Formen meisterlich herausgebildet; selbst da, wo der Teclamation zu Liede einzelne Stellen rhythmisch bedeutsam herausgehoben, oder recitativisch behandelt werden, wie in No. 5. "Der Feierabend":

"Und der Meister spricht zu Allen: Ener Werk hat mir gefallen; Und bas liebe Mädchen sagt Allen eine gute Nacht."

oder in No. 6. "Der Rengierige":

"Ja, heißt bas eine Bortden."

hält sich auch tiese Darstellung immer an dem sormalen Bande, so daß die Form nicht verletzt oder carriciert, sondern nur freier heraussgebildet wird. Auf die einzelnen Lieder specieller einzugehen, dürfte nach allem bisher Erörterten überflüssig erscheinen, und so beschränsten wir uns darauf, die bedeutsamsten Züze der einzelnen Lieder hervorzuheben.

Zunächst ift es im hohen Grate interessant, wie fein und charafteristisch Schubert schon in ber Begleitung Situation und Stimmung äußerlich und innerlich concentriert ausprägt. Jenes Begleitungemetiv, bas bem Raufchen bes Waffers abgelauscht ift, wird auch Begleitungsmetiv für mehrere Mütterlieder, natürlich in finniger Umgestaltung. In innigster Berwandtschaft steht bas Begleitungsmetiv jener Romanze: "Der Tischer" und das des ersten Rütlerliedes: "Das Wandern." Jenes tritt mehr accordisch, nur die Mittelstimmen arpeggierend, und in der im Claviersat gewöhnlichen Lage bes gemischten Chors auf: Die Begleitung foll ben füßen Sirenengesang andeuten, ter ans ben Wassern ertont. Das Begleitungsmetiv bes Müllerliedes arpeggiert ben ganzen Accord nur in ber tiefern, ber Tenorlage bes Instruments und gewinnt tadurch jenen unternehmenden, zwar innerlich gefättigten, aber mächtig nach außen brängenden Charafter, ber so vortrefflich ber Stimmung entspricht. Im zweiten Müllerliebe: "Ich bort ein Bächlein rauschen" wird es toureicher und lebendiger burch bie Auflösung in Sechszehntheil-Triolen und ift vielmehr geeignet, an ras lustig rauschente Bächlein zu erinnern; Die Lage, in ber es auftritt, ist wieder die des gemischten Chors, dem "es singen wel Die Nigen tief unten ihren Reih'n" und Die Syncopen im Bag

vollenden das Bild bes wunderbaren Wellenspiels. 3m vierten Müllerliede: "Dankfagung an ben Bach" hat es von seinem Tonreichthum nur soviel behalten, als nöthig, um den ursprünglichen Charafter nicht gang einzubugen; wendet sich aber jetzt vielmehr nach innen, wie es die Seligkeit ber Stimmung erfordert. In ben folgenden Liedern entwickelt unfer Meister eine große Mannichfaltigfeit in den Begleitungsformen, bis er in No. 11 .: "Mein!" "Bächlein, lag bein Rauschen sein!" wiederum auf jenes erste zurückfenunt, aber so vollständig überfluthend, daß ber Gefang mit hingeriffen wird, fich an seiner Darstellung zu betheiligen. Bollständig erkennbar erscheint es bann erst wieder im vorletzten, No. 19 .: "Wo ein trenes Herze" aber wie vortrefflich ber Situation angevant. Das Bächlein rauscht nicht mehr so munter und die Nigen fingen auch nicht mehr so füß, wie im zweiten Liebe. Im letzten endlich: "Des Baches Wiegenlied" erinnert es mehr an No. 4., aber es ist der tragischen Situation entsprechend rubiger geworden und harmonisch vertieft.

Auch harmenisch bieten diese Lieder wiederum eine Menge von interessanten Sinzelheiten. Im Allgemeinen ist die harmonische Grundlage die einfachste. Leins dieser Lieder gab Gelegenheit zur Entsaltung eines größern Harmoniereichthums, und wir wissen, daß der Meister nie mit seinen Mitteln prahlt. Dem "Morgengruß:"
"Guten Morgen schöne Müllerin" sehlt selbst die Modulation nach der Dberdeminant. Wo diese auftritt, erscheint sie im sogenannten Halbschluß, und sebe fremde Tonart, die eingesührt ist, weist immer auf Chur zurück. No. 16.: "Die liebe Farbe" ruht dagegen wiederum ganz auf der Dominant, die bald für Dur, bald sir Mell gilt, daß in dem Wechsel von Hour und Hmell die Stimmung ganz vortressssschaftligt.

Auch im nächsten Liede: "Die böse Farbe" entfaltet sich vieser Wechsel von Dur und Moll zu trenstem Ausbruck ber halb leidenschaftlichen, halb sentimentalen Stimmung.

Ein besonders bemerkenswerthes rhythmisches Gebände zeigt No. 7.: "Ungedult." Das Metrum ist bis zur Schlußzeile ganz tren nachzebildet, allein in der besondern Gruppierung der Accente, aus dem Widerspruch, in dem sich der logische mit dem harmonisch bedingten Accent oft besindet, erhebt sich ein reizvolles rhythmisches

Spiel und der gewichtvolle, die natürliche rhythmische Anordnung wieder berstellende Refrain ist dann von großer Wirkung.

Bener zweite Liedercotlus, beffen wir bereits ermäbnten, ift nur eine Abtbeitung eines nech umfassenteren größeren, aus brei Abtbeilungen bestebenten, gleichfalls von Wilhelm Müller gerichteten Cyllus, unter bem Mamen: "Reiselieber" befannt. Schubert componierte nur bie zweite Abtheilung: "Binterreife" und Die einzelnen Vieder gehören zu ben vollendetsten Eunstschöpfungen. Er schrieb fie in ber Beit seiner bochsten Reife, und wir fanden ibn noch wenige Tage vor seinem frühen Tode mit der Correttur beschäftigt. Er hat die furze Zeit seines Lebens so tren und fleißig gearbeitet, bag er auf biesem Gebiete bie bochite Meisterschaft erlangen mußte. Die Lieder ber Winterreise werden ewig Mustergültigfeit behalten. Gie find ebenfo vollendet in ber Form, als ruchaltoles erschöpfend im Ausbruck. In ben meisten ber bereits besprochenen lieder macht sich häufig noch eine Weitschweifigkeit bes Ausbrucks geltent, Die ihn zu fermellen Ausschreitungen zwingt. Er halt fich bei ben einzelnen Bugen noch mit folcher Borliebe auf, baß es ihm oft nur burch bie complicierte Form möglich ift, bie verschiedenen Rüancen der Stimmung zu einheitlichem Ausdruck zu bringen. Erst in ben Liebern ber "Winterreise" gewinnt er jene böchite Form bes lyrischen Ansbrucks, die alle Ginzelzüge ber Stim mung auf ihre Pointen zurückführt, und in einheitlicher, einfach gegliederter Form Geftalt werben läßt. Immer feltener wird jest die Cinführung fremder Tonarten in selbständiger Ausprägung; fie werden vielmehr in dem Bestreben herbeigezogen, die Haupttonart reicher auszustarten und dadurch die Grundstimmung zu vertiefen. Gaft jedes einzelne lied ber Winterreise giebt einen Belag hierzu; gang besonders aber No. 4 .: "Erstarrung," in dem nur bie nachst: verwandten Tonarten, Cmoll, Estur, Gmoll und Astur, aber in fortwährendem Wechsel von Accorden und accordähnlichen Gebilben, bestimmter ausgeprägt sind. In No. 10.: "Rast" und No. 15.: "Die Rrähe" ist in berselben Weise nur bie Haupttonart wirklich herrschend, und die der Molltonart eigene Erhebung nach der Obermediante tritt auch nur gang vorübergebend ein. Das ift jene Liedgestaltung, Die erst ben fnappsten und boch reichsten Ausbruck vermittelt. Eine wunderbare harmonische Construction zeigen noch No. 16 .: "Leite Hoffnung" und No. 24.; "Der Leiermann." Wir

baben schen vielfach erfahren, welch wunderbare Wirfung Schubert aus jenem nebelhaften unftischen Wechselspiel von Dur und Mell erreicht. Das Boripiel ebenjo wie ber Anfang bes genannten Liebes laffen es vollständig unbestimmt, ob das Lieb ber Estur - ober ber Esmell Tonart angehört. Nun endet zwar bie erste Zeile mit einem Schluß in Esbur, und bie nächste sett fich auf beren Obermediante fest, allein die nächste schon wendet sich zu einem Halbichluß, ber viel nähere Verwandtschaft mit Esmoll als mit Esbur hat, und ber nächste Theil prägt auch Es moll gang bestimmt aus. Der Schluß erfolgt zwar in Estur, aber nimmt immer noch wieder Bezug auf den verhergehenden Mellcharafter. Das letzte Lied: "Der Leiermann" ist noch merkwürdiger in seiner harmonischen Construction. Das gange Lied erhebt fich über einem Orgelpunft. Der Bag halt unverändert Grundten und Quint bes Amoll Dreiflangs fest, und in ter Singfimme und ten obern Stimmen ber Begleitung wechseln ber Amoll = Dreiflang und ber Dominantaccord mit einander ab. Dieser Harmonicarmuth gegenüber erlangt natürlich bie Melovie eine größere Selbständigkeit und es ist bewunderungswürdig, wie mannichfaltig und charafteristisch zugleich Schubert tie wenigen Tone, welche ihm jene beiten Harmonien boten, verwendet. Wir fommen bier auf eine neue Eigenthümlichkeit, Die alle Meledien dieser Lieber auszeichnet, baß fie sich viel selbständiger, von der Harmonie unabhängiger gestalten, als bies in ben meisten frühern Liebern ber Fall ift. In biesen entstehen Harmonie und Melevie meist so gleichzeitig, baß bie eine in ber andern die Bedingung ihrer Existenz findet. Mit ber steigenden Meisterschaft in ber Beberrschung bes Materials werden ihm beire zu besendern Mächten bes musikalischen Ausbrucks. Bete folgt ihrem eignen Zuge mit einer Conseguenz, wie wir sie in höherm Mage nur noch bei Joh. Geb. Bach finten. Beire beringen sich nicht mehr nur, sentern sie ergänzen sich jett. Fast in jeder tiefer Meledien begegnen wir einzelnen Tonen, die ber uriprünglichen barmonischen Grundlage nicht angebören, die aber auch nicht als Durchgangs - eter Berhaltstöne gefaßt werten fonnen, und die wir deshalb barmeniefreie Tene nennen möchten, weil fie cben nur ter consequenten Verfolgung tes melevischen Juges ihre Existenz verraufen. Gleich bas erste Vied ber Winterreise erlangt burch sie seine wehmuthig fuße Innigkeit. Dem gleichen Zuge folgt

tie Harmonit tiefer Lieber. Wenn fie auch in ben frubern nur setten in ihrer rein materiellen Erscheinung als Accord, sondern vorherrschend in reizenden Arpeggien, in harmonischer Figuration verwendet wird, fo ift bas nicht eine angere Berfeinerung, von ber tie Grundharmonie nicht berührt wirt. In bem nenen Liebe wird Diefe fchen viel feiner und freier, wir mechten fagen, ftuffiger, und indem sie nicht nur harmonisch, sondern auch melodisch figuriert wird und oft bem felbständigen Buge einer ihrer Stimmen folgt, gelangt sie zu Accertgebilden, Die sich auf jenen ursprünglichen Formationsprozeg nicht mehr birect zurucfführen laffen. Dadurch wird auch die Clavierbegleitung zu einer viel bedeutsamern Selb ständigfeit geführt, als sie bisher erreichen konnte. In No. 1 .: "Gute Nacht," No. 4.: "Erstarrung," No. 5.: "Der Linden» baum," No. 6.: "Wassersluth," No. 9.: "Irrlicht," No. 11.: "Frühlingstramm," No. 14.: "Der greise Kopf," No. 15: "Die Rrabe," No. 16 .: "Vegte Hoffnung," No. 17 .: "Im Dorfe," No. 18 .: "Der stürmische Morgen," No. 19 .: "Täuschung," No. 20 .: "Der Wegweiser," No. 21 .: "Das Wirthshaus" und No. 22.: "Minth" ber "Winterreise" folgt fie ganz bewußt ihrem eignen Buge in felbständiger Guhrung, in darafteristischen Ber =, Zwischen = und Rachspielen mit ihren eigensten Mitteln sich an ber Darstellung bes poetischen Inhalts zu betheiligen. Detailmalereien, wie "tie Nachahmung ber Mange bes Posthorns" in No. 13., "bas Rauschen ber Zweige" in No. 5., "bas Flackern ber 3rrlichter" in No. 9. und "bas Krähen ber Hähne" in No. 11. werben immer bäusiger, aber treten noch weniger mit ber Absicht: lichfeit bloger Situationsmalerei auf, als früher. In bem Begleitungemotiv, das unter ihrem bestimmten Ginfluß entsteht, beherrscht fie bort häufig bie Stimmung vollständig. Die Clavierbegleitung ber Vieber ber Winterreise versucht eine möglichst erschöpfende Dar stellung tes ganzen Stimmungsbilrchens und jene localen Tone und Farben finden nur fo weit Bernicffichtigung, als fie in bie Phantafie bes Tonbichters hineinragen. Go werben Melodie und Harmonie zu zwei gang selbständigen Mächten heransgebildet, und in ihrem Zusammenwirfen femmt ber ganze poetische Gehalt zu vollständig erschöpfendem Andornet. Dem größeren Reichthum ber instrumentalen Gestaltung gegenüber erhebt sich bie Melobie immer bebeutsamer und selbständiger burch eine flangvolle Melismatik

heransgebistet. Recitativische Gebiste, welche früher die Construction der Form häusig zeitweise ausheben, werden dieser jest sest eingessigt, indem sie die Clavierbegleitung, wie in dem Liede No. 7.: "Auf dem Ausse werten weitersührt. Hiermit hat Schubert zugleich den Weg bezeichnet, auf dem die musikalische Wiedergeburt der Lieder Heinrich Heine is, des größten lyrischen Dichters nach Göthe, gesunden werden konnte.

Heine's erstes Auftreten ersolgte erst kurz vor bem Tobe Franz Schubert's, und so war es biesem nur vergönnt, mit wenigen Liedern ber neuen Nera, die auch für die musstalische Darstellung mit diesem Dichter beginnt, Plan und Ziel bestimmt vorzuzeichnen. Diese Lieder wurden erst nach seinem Tode in der Liedersfammlung: "Schwanengesang" veröffentlicht. Es ist dies kein Liederchflus in dem früher erörterten Sinne, sondern nur eine vom Verleger zusammengestellte Sammlung von Liedern aus dem Nachslasse Franz Schubert's.

Die Beine'ide Lurit ift noch pointenreicher als bie Bothe= iche. Sie faßt die Stimmung noch präcifer in noch kleinerem Rahmen zusammen und bas Wert wird baber bei ihm von ungleich größerer Wichtigkeit als bei Göthe und natürlich auch bedeutsamer für ten Tontichter. Mit größerer Trene noch als in allen früheren Liedern geht ihm benn auch Schubert nach, und so bildet sich ber mehr rezitierende Liebstul, wie ibn, zwar sehr weich melodisch abgerundet, schon: "Am Meer" ("Das Meer erglänzte weit hinaus"), vellständig ausgeprägt aber: "Die Stadt" ("Um fernen Horizonte") und "Der Doppelaänger" ("Still ift bie Nacht") zeigen. Die Stimmung mufitatisch einheitlich gusammen zu faffen fällt rann ber Clavierbegleitung anheim. Wie bas Wort sich jeber weiteren Ausführung enthält und nur die Sauptmemente andentungsweise berausbebt, so bezeichnet auch ber Gesang nur bie einzelnen Farbenpunfte, Die bann Die Clavierbegleitung einheitlich gufammenfaßt. Wir werben erfahren muffen, wie auf biefem Wege später die Clavierbegleitung ein großes Uebergewicht über ben Gefang erlangt. Bei Schubert ist bas noch nicht ber Fall. Die bevorzugtere Stellung ber Clavierbegleitung erhöht bei ihm zugleich Die Wirtung bes Gefanges. Gin Minfter Diefer Behandtung ift ras bereits genannte: "Der Deppelgänger." "Die Stadt" liefert ren Beweis, taf tem Meister auch tie Poesie tes einen Accortes,

tie sich in Beethoven oft so wunderbar treibend barstellt, erschlossen war; ber Mittelsat bieses Liedes: "Ein senchter Windzug" ruht auf bem verminderten Quint-Sext-Accord a - c - es - s. Wir werden bei ber speciellern Betrachtung bes Berhältnisses ber nachsolgenden Meister des Liedes: Mendelssohn und Schumann zu Heine auf biese Lieder noch zurücksemmen müssen.

Don größeren Cytten hätten wir nur noch die, als die fünf ersten Lieferungen der "Nachgelassenen musikalischen Dichtungen" Franz Schubert's verössentlichten, "Ossians Gesänge" und die als Op. 52. gedrucken "Sieben Gesänge" ans W. Seott's "Fräntein vem See" zu erwähnen. Nur zwei jener Gesänge Ossian's: "Das Mätchen von Inistore" und "Ossian's Lied nach dem Falte Nathos" haben Liedform. Alle übrigen sind mehr episch ansegebreitet im Balladenton gehalten. Und da auch jene beiten Lieder sormell nichts bemerkenswerthes Neues bieten, so dürsen wir den ganzen Cyllus in das erste Kapitel des nächsten Luches verweisen, mu so mehr, als wir dort das Wirken des Tontünstlers einer speciellen Betrachtung unterziehen, der auch die Gesänge Ossian's zuerst componierte: Johann Kudolph Zumsteeg.

Die Gefänge Walter Scott's gehören noch gang jener ersten Periete an, in ber ihm bie musikalischen Mächte ber Darstellung in ihrer Selbstänrigkeit noch nicht aufgegangen waren und so versenkt er sich nech mit schwelgerischer Lust in den suß unfiriefenden, aber unbestimmten Banber ber harmonischen und mete. bischen Rlangwirfung und ben monoten prägnanten Ithbtbmus unt Luft und Duft ber mittelalterlichen Romantit heraufzubeschweren, und hörnertlung und Sporen : und Schwertergeflirr bilben wesent: siche Momente in bem reigenden Bilve. Die "Symne an Die Jungfran" hat fast vollsthümliebe Beventung erlangt. Richt weniger verdienen es "Etten's zweiter" und "Rorman's Gejang." Mäthfelhaft erscheint es, baß Schubert sich ven ten liebern des Dichtere, ber fich wie er gern in bie geheimnisvouen Tiefen ber Natur und die Zeit ber mittetalterlichen Romantit versenlt, Yub wig Uhland's fo wenig angezogen fühlt. Das vollständigfte Berzeichniß seiner lieder weist nur ein lied ven ludwig Uhland: "Die linden Yufte find erwacht" auf. Impenierte ihm ber noch, rie Hobeit und Energie bes Gebautens fo febr, bag er unterließ fie

mit seinen Arabesten zu umranten ober scheute er sich, ben gefesteten Ban and seinen Jugen zu treiben; ein Zug, ber sieb in feinen Ballaten, wie wir frater feben werten, vielfach geltent macht. Auch von Friedrich Rückert und Ang. Graf von Blaten= Sallermünde, biefen beiben großen Berefünstlern, bat er mir wenig Lieder componiert; von jenem fünf, von biesem nur zwei. vielleicht aus bemielben Grunde. Die "Bier Gedichte von Rückert und Graf Platen Op. 59." bestätigen biese Bermuthung. Gebu = bert hatte noch nicht bie Präcifien bes Ausbrucks gefunden, bie bei allem Reichthum boch, wie in ber "Winterreise" und bem "Schwanengesang" bie engite Geschloffenheit ber Form möglich machte. Er erschöpft auch ben Ausbruck in biesen Liebern vollstäntig, aber mehr stesmeise, in einzelnen Interjektionen. Go bebentend sie an sich immer sind, darf man sie bech nur mehr als Experimente betrachten, und sie werden tadurch mehr historisch merkwürdig. Es wird bies noch flaver bei ber eingehenden Betrachtung ber musitalischen Wieberdichtung, namentlich Rückertfder Lieber, burd Robert Schumann werten. Gine greße Augabl von liedertexten lieferten ihm endlich die öfterreichischen Dichter: Johann Repomnt Bogl, Johann Gabriel Ceitl, Ritter von Levitschnigg, Tichabufchnigg, gentner und Mahrhofer, wel nicht weil er mehr Berwandtes als den allgemeinen tandsmännischen Bug mit ihnen verspürte, sondern weil fie feiner Individualität Die wenigsten Schranfen fetzten. Ihnen gegen: über nimmt er fait einzig bie Stellung bes Instrumentalcomponisten ein. Bu ben meisten muß er sieb mit ber flüchtigen Andeutung ber Stimmung begnügen, Die er bann feibständig mit ber befannten Meisterschaft ausbildet, und so macht er bas Gange erft beden: tungsvoll. Intimer tounte fich fein Berhaltniß schon zu ten Dichtungen Ludwig Rellstab's, beren im "Schwanengefang" mehrere enthalten find, barunter bas betannte, weit verbreitete Standden: "Veise stehen meine Lieder," gestalten, wenn sie auch eben fo wenig wie einzelne Lieber von Schlegel: "Das Lob ter Thränen" und tie "Roje" ober Shakespeare's "Stäntchen" einen besondern Indalt tarbeten, ober einen neuen Zug seiner Indivirnalität erwecken und ihn zu neuen Formen anregten.

Seine Hauptbereutung knüpft sich an Göthe und Heine. Un ber Phantasie Göthe's entzündete er seine eigne, baß aus ihr

ter neue Lieberfrühling auch musikalisch hervertrieb, und an ben Viebern Heine's zeigte er bann, wie er nochmals zu neuer Blüte gelangen konnte. Zwischen beide tritt vermittelnd Wilhelm Müller. So bürsen wir anch an den Liedern von Alopstock, Hölty und Claudins vorübergehen. Was irgend musikalisch in ihnen ist, erlangt durch Schubert in der Weise der Lieder der ersten Periode äußere Darstellung.

Auch sein Verhältniß zum mehrstimmigen Gesange wurde schon flücktig bezeichnet. Er konnte hier nicht so hohe Bedeutung gewinnen, wie im einstimmigen Liede. Die Gewalt der Polyphonie, die allein zu künstlerischen Ersolgen führt, erschloß sich ihm erst in den letzten Jahren seines Lebens. Er wirkt in den mehrstimmigen Gesängen vorwiegend homophon durch die Macht des Klanges. Daher auch seine Vorliebe für den Männergesang. Selbst die Oberstimme ist viel weniger melodisch ausgestattet, als in seinen einstimmigen Lieden. Sie verbindet sich vielmehr mit den Unterstimmen zur klangvollen Ausprägung der wunderbaren Harmonie und einzelne Männerchorsieder, wie "Mondenschein" Op. 102., "Im Walde" und "Nachtmusit" Op. 156. überragen alles, was in dieser Nichtung je geschrieben worden ist.

Es ist charakteristisch und kehrreich zugleich, daß dieser ganze Prozeß, der im Norden Deutschlands in jenen Berliner Künstlern beginnt, im Süden, und zwar in einem heißblütigen Kinde desselben sich vollzieht. Ein Sohn des Nordens sollte ihm wieder eine neue Richtung geben:

Felix Mendelssohn Bartholdy. Er wurde in Hamburg am 3. Tebrnar 1809 geberen. Sein Bater Abraham Mendelssohn, der Sohn des berühmten Philosophen Moses Mendelssohn, war ein sehr vermögender, aber auch seingebildeter und funstliebender Mann, und so erhielten seine Kinder eine sorgfältige Erziehung. Namentlich überwachte die Mutter, eine geberne Bartholdy, die Entwicklung unsers Felix mit großer Sonny die herrliche Begabung für die kunst entdeckte, wurden diese bald ihr Stolz, wenngleich sie auch die beiden andern Geschwister mit gleicher Liebe umfaßte.

Das bedeutsamste Ereigniß aus der frühesten Jugendzeit Men= belssohn's ist die Uebersiedelung seiner ganzen Familie nach Berlin. Hier, in der Metropole des Nordens, gepflegt von den bedeutendsten Kräften derselben entwickelten sich die Anlagen des Knaben so stannenerregend, daß man vielsach versucht ward, ihn mit Mozart zu verzleichen. Seine musikalische Biltung leitete namentlich Zelter, der Directer der Berliner Singacademie und Louis Berger; beide, wie wir sahen, auch auf dem Gebiete des Liedes schöpferisch thätig.

Bereits im achten Sabre gehörte Den belsfohn gut ben fertigen Clavierspielern ber Residenz, und als ihn Zelter im Revember 1821 bei Gothe einführte, erregte er bessen Interesse in boben Grate und Gothe verfelgte von nun an mit großer Aufmerksamleit Die weitere Entwicklung bes geniaien Anaben. Diese war eine rasche und glängende. Unter ber Leitung Zeiter's und Ludwig Berger's sebrieb er eine nicht geringe Zahl von Tonstiiden aller Art. Daneben aber verfänmte er auch nicht bie wissenschaftlichen Eindien. Ale Anabe bereits batte er unter Leitung feines Sauesebrers Hendria von Terenz übersett, und 1827 bezog er, um seine flassische Bilrung zu vollenzen, Die Universität, obaleich er sich schon für tie Künstlerlausbahn entschieren baue. Nech im Babre 1825 scheinen in ihm Aweiset in Vegug auf seinen fünst terischen Beruf aufgestiegen zu sein, zu beren lösung er seine erfie Reife nach Paris unternahm. Er spielte hier ver Cherubini fein Ameli Quartett, und bas Uribeil biefes Meisters scheint entsekeirent für ihn gewerten zu sein; er versolgte von nun an energischer seine keinstlerlausvahn als früher. Unter ber Leitung von Janas Mofcheles, eines ter bebentenbsten Clavierspieler und geschätzten Compenisten, ber nach langem Aufenthalt in England 1824 nach Berlin gelemmen war, bitrete fich auch Mentelssohn gu einem ber bereutenoften Claviervirtuesen aus, und lebrer und Schüter umfatof bate bas innigfte Freuntschafteband. Mofche-Les verantafte ibn and zu ber erfien Reise nach lenton, und mit ibr, Die im Frühlahr 1820 ersetzte, beginnt seine eigentlich öffentliche Laufbahn.

In England sand er als Ceaviervirtues, namentlich aber als Componist enthusiastiswen Beisall. Aufer mehreren Spern, karunter "Die Hochzeit tes Gamasso," mehreren Quartetten und Zonaten, zwei Zymsonien, Clavierstücken und zwei Hesten hatte er bereits bie beiben Suverturen zum "Sommernachtstraum" und

"Meeresstille und glückliche Fahrt" componiert, und die Tuverture zum "Sommernachtstraum" wurde während seiner ersten Amvesendeit in Vonden zweimal unter stürmischem Beisall aufgesührt. Nach einem längeren Ausenthalt in Vonden machte er noch mit Moschestes eine Reise nach Schottland und sie regte wol schon die Idee zur "Hebriten» Tuverture" in ihm an. Im Mai 1830 fehrte er nach Deutschland zurück, verweilte einige Zeit in Weimar im Hause Göthe's und gieng bann nach einem längeren Aufenthalt in München nach Italien. In Rom, wo er mehrere Monate verweilte, componierte er "Die erste Walpurgisnacht," gieng kaun nach Reapel und kurch die Schweiz nach Paris, woselbst er im debruar 1852 anlangte. Auch hier krachte er seine "Sommernahistraum. Duverture" zur Aussührung und reiste kann zu neuen Trinuphen wieder nach London. Im Juni desselben Jahres sinden wir ihn wieder in Berlin, wo durch den Tod Zelter's die Stelle des Directors der Singacademie frei geworden war. Men: delssohn beward sich, jedoch ohne Ersolg, um diese Stellung. Sie wurde an Rungenhagen vergeben. Der Sommer bes nächsten Jahres erst brachte ihm einen bestimmten Wirlungsfreis. Nach einem abermaligen Ansenthalt in London wurde er zur Leitung des greßen rheinischen Musiksestes nach Düsselders berusen, was weiter zur Telze hatte, daß man ihm den, sür ihn eigens gegründeten Posten eines sädtischen Musikvirectors übertrug, den er auf drei Jahre annahm. Her konnte seine Thätigkeit eine außererventlich segensreiche werden. Im Frühjahr 1834 hatte er im Berein mit tem, auch als tramatischen Schriftsteller thätigen Dichter Immermann und tem befannten Schriftsteller von llechtritz die Leitung des Duffeldorfer Stadttheaters übernommen, und da man nicht materiellen Gewinn erzielen wollte, so konnte Dies Theater eine Mensteranstalt werden. Allein früh schon entfranten Zwiftigfeiten gwifchen 3mmermann und Menbelsfohn, vie schließlich ben vollständigen Bruch herbeiführten. Mendelssohn gab die Leitung der Sper auf und auch das frühere intime Verhältniß zu Immermann war gestört. Zwar schloß er sich jett um so inniger dem ihm von Italien her bekannten wereise der Mater an, altein jene Mishbelligkeiten mechten ihm voch den Ausenthalt in Tüsselder? verleidet haben, und so ließ er sich um fo bereitwittiger auf Unterhandtungen mit Leipzig ein, bas ihn zu

gewinnen suchte. Zwar schlug er ben ihm von ber Stadt angebotenen Lehrstuhl für Musit, ber für ihn gegründet werden follte, aus, nahm aber die Leitung ber Gewandhausconcerte, die man ihm übertrug, bereitwillig an. Leipzig wurde ihm nun eine neue Seimath, und seine Berdienste um bas musikalische Leben bieser Stadt jind heute noch bort in lebendigem Andenken. Durch seine praktische Wirksamkeit als Dirigent und Claviervirtuos weckte er hier ein fo reiches mufitalifches Leben, wie es biefe Stadt wel nimmer vorher kannte, und babei gab er ihr burch bie Werke, bie er von hier aus veröffentlichte und bie ben Kreis ber Mentelssohnianer in steigender Progression erweiterten, eine Bedeutung, die sie gleichfalls noch nie gehabt hatte. Er fühlte sich aber auch hier so beimisch. daß ihn nur ein ehrenvoller Ruf des geistwellen und kunftsinnigen Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. auf kurze Zeit bestimmen konnte, Leipzig mit Berlin zu vertauschen. Nachbem ihn 1836 schon die Leipziger Universität zum Doctor der Philosophie creiert, ernannte ihn ber König von Sachsen 1841 zu seinem Kapellmeister, und fast gleichzeitig ergieng auch an ihn ber Ruf bes Königs von Preugen, ber ihn gleichfalls, mit einem bedeutenden Behalt, gu feinem Kapellmeister ernannte. Mentelssohn folgte tiefem Rufe und biefer neuen Stellung verbauten wir einige ber bebeutenbsten Werke, indem der König die Idee in ihm auregte, die antike Tragodie mit Musik in Scene zu setzen. Die Ouverture, Chore und Melebrama's zur "Antigone" schrieb Mendelssohn auf ten besondern Bunsch bes Königs. Ebenso bie Musik zu Racine's "Athalie" und bie noch fehlenden Gate ber Mufit gu Shakespeare's "Sommernachtstraum."

Allein Berlin vermochte ihn auf die Tauer nicht zu fesseln, da er wol den Wirfungstreis nicht fand, den er sichte. Zwar ernannte ihn der König 1843 zu seinem Generalungikvirecter und in der Leitung des Tomchors wie der Symsonie Soircen eröffnete sich ihm auch eine praktische Thätigkeit; allein schen im November 1844 erbat er seinen Abschied und gieng zunächst nach Franksurt und im August des Jahres 1845 in seine alte Stellung nach Leipzig zurück. Hier war mittlerweite das Conservatorium sin Musik ind Leben gerusen worden, und auch ihm wandte er seine Thätigsteit mit allem Eiser zu, leider nur wenig Jahre nech. Bereits im Jahre 1846, nach seiner Rücksehr aus England, wehin er aber

mals gereist war, um auf bem Musitsest in Virmingham seinen "Elias" aufzusühren, begann er zu tränkeln, so raß er vielsach in seiner Thätigkeit gehindert wurde. Zwar ist er im April 1847 wieder in England, um seinen "Elias" in der Exeterhall zu dirigieren, und am 11. Mai sührte er im philharmonischen Concert seine Musit zum "Sommernachtstraum" auf und spielte Beethoven's Gonert, aber das war auch seine setzte öffentliche Thätigkeit. Benes traurige Ereigniß, der Tod seiner getiebten, ihm so innig nahen kunstverwandten Schwester Fannh beschleunigte auch seinen Tod.

In ter Schweiz, in dem reizend gelegenen Interlaken, wohin er sich mit seiner Familie zurückzog, suchte er Stärkung für seinen müden Geist. Er kant sie so weit, daß er sich wieder lebhaft mit größern Werken beschäftigte. Er arbeitet wieder an einem neuen Tratorium "Christus" und an einer Sper "Voreleh," zu der ihm Geibel den Text geschrieben hatte, doch sollten beide Werke unvollendet bleiben.

Erheitert und gestärkt kehrte er zwar nach Leipzig zurück, allein ein verübergehender Besuch in Berlin scheint ihm den Berlust der geliebten Schwester so lebendig vor die Seele gesührt zu haben, daß die kann vernardte Bunde wieder aufbrach und kurze Zeit nach seiner Rücksehr nach Leipzig ereilte ihn der Tod am 3. Novbr. 1847. Die Traner um ihn in ganz Deutschland und dem verwandten England war aufrichtig und groß und namentlich veipzig erwies ihm königtiche Shren. Dies verlor in ihm zugleich den rastes sür seinen Russ und sein Bissen. Dies verlor in ihm zugleich den rastes sür seinen Russ und sein Bissen.

Wel sewertich rürste es außer ihm nech einen Meister geben, bessen Indivitualität so ungerrübt, so ganz ohne Rest in seinen Werren zur Erscheinung käme, wie bei ihm. Jeves einzelne ist ihr so trener Abrunk, daß sie alle unverkennbare Familienähnlichkeit haben. Diese Individualität ist keine außergewöhnlich reich und tiesangelegte, aber sie ist ungewöhnlich burchbildet, harmenisch abgerundet und geltärt. Und weil sie eben eine ganz bestimmte, wir möchten sagen einseitig ausgeprägte ist, nammt Mendelsssohn eine ganz anzere Stellung dem Diebier gegenüber ein, als Schubert. Währene rieser der Phantasie des Diebiers vie undeschränsteste Einwirkung auf seine eigene gestattet, daß sie dert neue, ihr unge-

wöhnliche Bilder erzengt, wird bie Phantafie Mentelsfohn's von ber bes Dichters nur erregt, und mabrend Schubert feine eigene Individualität mit der des Dichters befruchtet, um sie reicher und glänzender, beppelgestaltig und von boppeltem Gehalt bann in bie Erscheinung treten zu laffen, empfindet Men belsfohn bie Individualität bes Dichters nur in bem beschränften Rahmen seiner eignen und zieht sie in seine eigne hinein, um sie tieser auzupassen. So sehen wir in Schubert gang bestimmte Dichterindividualitäten mufikalisch lebendig werben: Göthe, Offian, Balter Cortt, Withelm Müller und Heinrich Beine - Mentelsiohn setzt nur einzelne Lieber musikalisch um, und wie Schubert in erster Reihe nach Wahrheit und intensivem Reichthum bes Unsbrucks ringt, erwachsen ihm immer neue Mittel ber Darstellung und neue Formen, und nicht immer gelingt es ihm, bie Plastif ber Formgebung zu finden. Menbelssehn ftellt bie Schönheit bes Ausbrucks immer über bie 23 abrheit beffelben. In bem Streben nach Schönheit ber Darstellung fommt bas fünftlerische Schaffen häufig in Conflict und tie Gewalt tes Ausbrucks wird nothwendig soweit abgeschwächt werden mussen, als es die Schönheit ber Form verlangt. In folche Conflicte ift Mentelsfohn wol nie gerathen. Seine Erziehung war von frühester Jugend an auf jene harmonische Durchbildung geriebtet, die berartige Conflicte von vornherein ausschließt. Er hat bas Bewußtsein einer bestimmten ideal-schönen Ferm, in die er seine Individualität gießt, und tiefe zu finden konnte ihm nicht schwer fallen. Durch eine strenge Schule und einen unermürlichen Fleiß hatte er fich bas gefammte Darstellungsmaterial angeeignet, aber er verwendet es nur, soweit es seiner abgeflärten Individualität gusagt, nirgends in ber rücksichtslofen Weise eines Beethoven, Schubert eter Schumann. In den liedern namentlich macht fich der Ginfluß der Berliner Schule gettent. Seine Vebrer Belter und Berger suchten auch ten neuen lyrischen Austruck mehr nur im fermellen Anschluß an ben Text zu erreichen. Mentelojobn felgt biefem Buge, aber nicht so einseitig wie biese beiten Künstler. Er öffnet seine ungleich leichter entzünrbare Phantasie und sein rascher erregtes Innere auch fremden Ginfluffen. Er fucht Bad und Banbel, Mogart, Beethoven, Weber und Schubert seiner Intivitualität gu vermitteln, so weit sie eben Ramn barin sinden, und auch jener

andere Zug, nach welchem er bie Traumwelt, aus ber bas inftrumentale Runftwert Schubert's ftammt, mit Elfen und Rebolden bevölfert und sie in die Erscheimungsform ber realen Welt erhebt, bleibt nicht ohne Ginfluß auf seine Liebgestaltung. Daber baben bie Vieter ter Periode, in welcher tie Bermittelung jener verschiedenen Ginftuffe nech nicht erfelgt ift, fein eigentlich inriviouelles Gepräge. Best, nachdem sich und bie Individualität Mentelesobn's vollstancia erfennbar offenbart hat, wird es auch nicht sehwer, sie aus ben Vierern Op. 8. und 9. zu fühlen, allein ohne biese Benutniß bes gangen Mendelssohn würde es boch faum möglich werben, weil das Fremde, Angelernte das Eigene überwiegt und unvermittelt neben tiesem steht. Erst nachbem sie instrumental, in ber Suverture zum "Sommernachtstraum" und mehr noch in dem ersten Heft "Vieder ohne Werte" bestimmte Richtung gewonnen hat, beginnt sie auch vocal sich selbständiger zu gestalten. Schon in bem Viererheft Op. 19. ift fie, wenn auch nech weitschweifig und umständlich, doch fest und sicher erkennbar. Ulrich von Lichten= ftein, ber legten Minnefinger einer, trägt im "Frühlingelied" (No. 1.) gang Diesethe Physiognomie, wie Beinrich Beine, ber lette Remantifer im "Gruß" (No. 5.), benn feiner trägt seine eigene, sondern bie Menbelssohn's. In Beine's "Neue Liebe" (No. 4.) bort und fühlt ber Meister, wiederum treu feiner Individualität, auch nur ben remantischen Sput heraus, ohne feine eigentliche bichterisch psychologische Bebeutung nur entsernt auch umiftatisch anzurenten. "Das erste Beitchen" (No. 2.) ift am Wenigsten mentelssehnisch, bagegen vom Ginfluß Megart's start berührt. Um Bestimmtesten spricht sich seine Individualität in bem "Winterlied" (No. 3.) und tem "Reiselied" (No. 6.) aus. Mit biefen beiden Liedern ist eigentlich ber Rreis ven harmonischen und melorischen Wendungen schon bestimmt, aus bem ber Meister nur felten herausgebrängt wird und innerhalb beffen Grenzen er eine greße Mannichfaltigkeit entwickelt. Denn bas ift eine Cigenthum= lichfeit, die sich von jest ab immer entschiedener geltend macht: ber Breis seiner Austrucksmittel wird cher verengt als erweitert, aber in der besondern Darstellung und Gruppierung berselben ist er unerschöpflich. Wie Schubert burch ben wahrhaft verschwenberifchen Reichthum feiner Mittel impeniert, inrereffiert Mentelsfohn burch bie weiseste Sparfamteit, bie boch anch nie zu jener

kalten Berechnung ber Berliner Rünftler wird. Seine Lieber find baber weniger mächtig ergreifend, als anziehend und fesselnd, und gerate bamit fam er bem Bedürfniß seiner Zeit in ber ebelften echt fünftlerischen Beise entgegen. Schon bas nächste Liederheft Op. 34. enthält bie Lieber, bie ibn zum Liebling eines großen Theils ber Nation machten: "Leucht't heller als bie Sonne," "Auf Flügeln bes Gefanges," "Es brechen im schallenben Reigen" und .. Ringsum erschallt in Flur und Walt." Wer wollte verfennen, baß biefe Lieber alle im Sinn und. Weiste ber größten Meister empfunden find, daß aber ber Ausbruck auf jenes Mag zuruckgeführt und abgeschwächt ift, bas ihnen bie weiteste Berbreitung fichert. Menbelsfohn fühlte, daß fein Sehnen, Bunfchen und Hoffen bas einer ganzen großen Gefammtheit ift, und fo empfand er keinen Drang barüber binauszugeben; es in weniger leicht faßlichen, aber mehr vertieften Formen auszutönen. Seine Melodien und Harmonien, seine Rhythmen wie seine Clavierbegleitungen verlenguen selten ihre immer gleiche Abstammung; aber immer weiß er fie auch in neuer Gestaltung verzuführen. Sie erscheinen uns als alte liebe Bekannte, Die in ihrer neuen Gewandung und ihrer immer erneuten Jugendfrische nur um so willkommener werden. Dag Mentelefohn in biefem Streben große Bedeutung weniger für die Runft, als für die Enlingeschichte seiner Zeit gewann, leuchtet von selbst ein. Mit biefer vermittelnden Thätigkeit führte er bie beiligen Gefühlsftrömungen ber größten Meister sieberer und schneller in die weitesten Kreise der Gesellschaft, als vies auf audere Weise geschehen wäre. Gine eigentliche Entwicklung konnte er aber allereings bei biefer Richtung nicht haben. Nachrem er ten formellen Ausbruck gefunden, galt es nur, diefen ber jeweiligen Aufgabe gemäß umzugestalten. Etwas pesitiv Renes bringt taber teins ber nächsten Sejte, bagegen wieder einige Lieber, in benen bie liebenswürdige Persönlichkeit des Tondichters in ihrer ganzen berzgewinnenten Anmuth fich anospricht. Das nächste Hest (Op. 47.) schon enthält jenes Liet, bas einen Grundzug bes bentschen Gemüths jo trefflich austente, bag es in allen Schichten und Arcifen bes beutichen Bolls fich mit gleicher Schnelligfeit festigete, bas Bollslier: "Es ift bestimmt in Gettes Rath" und wo hatten bas reigend naive Wiegenlied: "Schlummre und träume von fommenter Beit" und bas stillselige Frühtingstico: "Durch ben Wald, ben bunteln, geht helte Frühlingsmorgenstunde" besselben, oder bas, mit ben prächtigsten Farben und der ganzen Gluth des Südens gezeichnete Benetianische Gondellied: "Benn durch die Piazetta die Abendust weht" des nächstolgenden Helts (Op. 57.) je ihre Wirfung versehtt? In wem erwecken nicht die beiden herrlichsten Lieder des nächsten Hests (Op. 71.), Alingemann's Frühlingslied: "Der Frühling naht mit Brausen" und das Eichendorff'sche Nachtlied: "Bersgangen ist der lichte Tage," Empfindungen der ernstessen und heiligsten Art?

Die Lucif Mendelssohn's ist so, obgleich subjettiv in bobem Grate, boch eine Maffenthrif geworben und badurch brachte er, und bas ift vielleicht fein Sauptverdienft, ben mehrstimmigen Liebergefang wiederum zu hober Blüte. Heber sein Berbältniß 3mm Mannergefang baben wir und hinreichend ausgesprochen. Den gemischten Gesangeboren liegt bie Wesahr, in einem unfünftlerischen Treiben sich zu verlieren, weit weniger nahe, als ben Männerchören. Sie haben von jeher seit ihrer Berallgemeinerung sich mit befonderer Borliebe ber Pflege ber höchsten Runftgattungen augewentet, und tiejenigen, welche vorwiegend bie Hansmusik pflegen, fanten in den Frauen das länternde Element. Die Achtung por ben Frauen, die noch immer ein Grundzug des beutschen Charafters ift, und ihr natürlicher Tact waren bieber immer noch im Stante. bie Lanne ber Manner zu zügeln, daß fie in ihrer Gegenwart nicht gleich zügelles ausbrach, wie nur zu häufig in ben Männerchoren. Geit Jof. Sanon feine Quartetten und Mogart feine Canons für tiefe Kreife schrieben, wandte sich ihm allerdings lange Zeit fein Meister von Berentung zu. Ben Beethoven wären nur "Meeresfille und glüctliche Tahrt," tas "Bundestied" und ras "Opferlier" zu nennen, und Carl Maria von Weber und Frang Echubert fühlten sich vom Männerchoritange mehr angezogen. Aber dieser Aweig der Gesangstiteratur war toch immer in Banten von tuchtigen Mufifern, wie Gettfried Weber, Undreas Romberg, C. Cherwein, A. &. Annader und F. W. Berner.

Mentetosoch n führt auch auf dies Gebiet in seinen: "Bierstimmigen Liedern im Freien zu singen" alle die, in seiner Individualität abgestärten Elemente des Musikempsindens seiner Zeit hinüber, und sie trugen dort sast noch herrticher und rascher Frucht,

als seine einstimmigen Lieber. Dieser vierstimmige Liebergesang ift jo recht Mentelsfohn's eigenstes Lebenselement geworben. Er stellt nirgends Anforderungen, Die außerhalb ber Individualität bes liebenswürrigen Künftlers lagen. Die subjettive Vertiefung wie bie Berbichtung zu großen und weit angelegten Toubildern ift bem Chorgefange eben fo fremd als unserm Tontichter. Psuchologisch subtile Teinheiten ter Empfindung finden nur so weit auch bier Berücksichtigung, als sie sich noch in Chorweise barstellen und bem Gesammtempfinden vermitteln lassen — und gerade hierin liegt Mentelssohn's unübertroffene Meifterschaft. Gein Empfinden ift bas Gefannntempfinden seiner Zeit, aber in feinster und freiester Durchbitrung. Dabei gab ihm ber vierstimmige Chorfats bie beste Belegenheit, Die an Bach und Bantel geschulte Chertechnit gu verwenden, und daß und wie Mentelssohn bies thut, macht seine Cherlierer für alle Zeit zu Mustern tiefer Gattung. Der polyphone Begleitungsftyl, ben Schubert bem liebe gewennen bat, erlangt im Chorliede jetzt bochfte Bedeutung und der feinfinnig gestaltenben Band Mendelssohn's eroffnet sich ein weites Geld für seine, im Meinen so reizende, ordnende Thätigseit. Der Chorgesang bietet ihm immer neue Wege, sein bescheirenes Material anders zu gestalten, seine Melovien ausbrucksvoller in einauder zu fügen, seine Harmonien klangvoller auszuprägen und seine Rhythmen und bas Berogefüge bestimmter herauszubilden, und er gelangt baturch zu einer Mannichfaltigkeit bes Ausbrucks, die er in keiner andern Gattung ber Tonbichtung erreichte.

To erscheint das Mendelssohn'sche Lieb durchaus als ein Fertschritt in der Entwicklung des Liedes, der indeß mehr practisch als tünstlerisch bedeutsam ist. Das Lied Mendelssohn's ist knapper in der Ferm, aber es erreicht diese nur in der Schwächung des Lusdrucks, und das war mehr sür die Verbreitung, als sür die fünstlerische Weiterbitzung des Liedes eine Nortwendigkeit. Größere Vedeutung erlangte auch sür das Lied derzemige Meister, welcher seine knappe Liedserm fand, ohne den Gesammtansbruck abzuschwächen:

Mobert Schumann. Dieser wunderbarste ber neuern Ionbichter ist am 7. Juli 1810 zu Zwiekan in Sachsen geboren. Sein Bater, ein angesehener und wehlhabender Buchhändler im genannten Orte, scheint ihn für bas Studium ber Rechtswissenschaft bestimmt zu haben, und ließ ihn beshalb nicht nur bas Chunnafinm ter Baterstadt besuchen, fentern forgte auch für Forterung einer umfaffenden Bilvung anderweitig. Dazu gehörte auch ber Unterricht im Clavierspiel und ber junge Schüler entwickelte namentlich in biefer Disciplin feben frub eine eigenthumliche Thätigfeit. Sein ungewöhnliches unfüglisches Talent entfaltete fich zu immer größerer Berentung und früh ichen ift er mit Compositionsversuchen beschäftigt. Doch ber Plan, Die Künftlerlaufbahn zu verfolgen, scheint erft in Heitelberg, webin er im Jahre 1830 gieng, um seinen atatemischen Eursus zu absolvieren, namentlich burch ben Berfehr mit Thibaut, einem seiner alademischen Lebrer und eifrigen Pfleger ter altitalienischen Lirchennusik geweckt worten zu sein und tam erft in Veipzig, feinem fpatern Aufenthaltwort, gur Reife und Ausführung. Das geschah zu einer Zeit, als bas Birtunfeuthum in vellster Blite stant, und jo war es wel natürlich, bag auch er tiefem allgemeinen Buge felgte. Allein ber ungestüme Gifer, mit bem er fich ben technischen Studien zuwandte, scheint ihm eine Yabunung tes einen Fringers zugezogen zu haben, und taeurch wurte er an ber Berfolgung seines ursprünglichen Planes gehindert. Um jo größeren Gleiß verwandte er auf Die Composition. Neben ernstern Studien, die er unter Leitung bes bamats in Leipzig thätigen Mufitrirecter Dorn vornahm, componierte er fleißig und ichen um bas Jahr 1832 erschienen seine ersten Clavierwerte: "Die Bariatios nen" über ten Ramen "Abegg" und "Die Papillens." Co ist in ber Richtung ber gangen Zeit ebenso, wie in ber Individualität Schumanns felbst tief begründet, bag er fich Aufange ausschließ: tich mit Clavierwerten beschäftigte. Erst nachrem er hierin eine große Macht tes Austruces erlangt, und nachtem seine reiche Innerlichfeit in ter Liebe zu ber genialen Künstlerin Krara Wiedt, seine nachmalige Fran, einen erhöhten Aufschwung genommen, wentet er fich and bem Becalen zu und so erschien als Op. 24. bas erste Lieberheft, ber Lieberfreis von Seine.

Wittterweile waren seine Kunstprincipien, zum Theil neu, zum Theil noch unausgesprochen, so mächtig in ihm geworten, baß es ihn brängte, auch biesen Anerkennung zu verschaffen. Schubert und Menbelssehn, wie später Chepin galten ber gesammten Fachtritik immer noch nur als liebenswürzige Specialitäten und nicht als bie nothwendige Consequenz ber gesammten musikalischen

Entwicklung. Um bies zu vermitteln, um bie Anerkennung ber Mothwendigkeit jener Meister in der Entwicklung seit Bach herbeiszusühren und bas Princip dieser Entwicklung sestzustellen, gründete Schumann mit gleichgesinnten und gleichstrebenden Tonkünstlern die "Neue Zeitschrift für Musik," beren erster Jahrgang 1834 erschien. Welch großen Ginsluß auf den Gang der Entwicklung der Kunst er badurch gewann, kann uns hier nicht weiter beschäftigen. Seine Hauptkhätigkeit blieb indeß nach wie vor die Composition. Im Jahre 1841 schrieb er seine erste Symsonie und nun folgen seine musikalischen Beröfsentlichungen in sast unheimlich gesteigerter Progression.

Anch als Lehrer war er an tem in Leipzig errichteten Conservatorium ter Musik thätig, bis er 1845 nach Tresten übersierelte. Um bas Jahr 1850 solgte er einem Ruse als stärtischer Musikstirecter nach Tüsselsterf und war auch in bieser Stellung rastles thätig, bis 1853 jenes schreckliche Ereigniß eintrat, bas seinen Geist umnachtete und ihn noch lebend seiner Familie und seiner Kunstentriß. Die bangen Hoffnungen seiner zahlreichen Freunde wurden nicht erfüllt: der Irrinn, der so früh eine reiche und gesegnete Thätigkeit hemmte, verließ ihn nicht wieder bis an seinen am 29. Juli 1856 ersolgten Tod.

In Robert Schumann begegnen wir wierer einer solgerichtigen consequenten Entwickung. Mentelssohn täßt eine
solche eigentlich ganz vermissen, und Schubert gewinnt sie nur in
seinen Dichtern und ter eigenthümtichen Stellung, die er ihnen
gegenüber einnimmt. Diese letztere gestaltet sich wiederum bei
Schumann anders als in Schubert.

Zonmann's Entwickung ninnut vom Clavier ihren Ausgang und ichon in seinen Compositionsversuchen der frühesten Ingent macht sich die Richtung geltend, welche der Meister einschlug. Zohon früh versuchte er Scenen des Kinderlebens auf dem Piano in freien Phantasien darzustellen, und dieser Zug, die Musik zum Träger seiner Innertichteit zu machen, ist die Grundlage seiner gesammten Wirksamleit gewerten.\*) Alles, was ihn irgentwie

<sup>\*,</sup> Ce fei uns erlandt, einiges aus ter Cparafterifit Edumann's, tie wir bereits frither (Bon Bach bis Wagner. Zur Geschichte ber Minst. Berlin bei Guttentag. 1861.) verluchten, bier berüber zu nehmen.

auregt, sucht er in fich mufitatisch zu verarbeiten, für ben Ausbrud ber Tonsprache zuzurichten, und babei geht ihm fast jenes andere Anstrucksmittel, die Wortsprache, verloren. Inmitten jenes regen Lebens, das er namentlich in Leipzig hervorrief, war er eigentlich schon ein einsamer, wortkarger Träumer, der stundenlang dem bunnesten Treiben auscheinend theilnahmlos gegenüberstand, und erst eine mufilatische Runrmachung verrieth, wie ihm von alle bem nichts entgangen, wie jeder einzelne Bug schaffend und bildend fich feinem Beifte aufgeprägt hatte. Das Instrumentale fügt fich folchem Buge natürlich am Erfolgreichsten und baber erstreckt fich Schumann's Thätigfeit zunächst ansschließlich auf Die Claviercomposition. Er schafft wieder unter bem Ginfluß eines gang bestimmten Objefts, aber in anderer Weise, wie jeder der vorhergehenden Tonbichter. Während bei Beethoven und bann bei Mentelssohn bie reale Welt und ihre Darstellungsobjette nach ihrer begrifflichen Seite vielfach in die fünstlerische Darstellung hineinragen, ist dies bei Schumann immer seltener ber Fall. Seine wunderbar reiche Phantasie umrankt bas ursprüngliche poetische Bilo mit einer so überaus reichen Gutte von Arabesten, bag bies meift fchließlich gang verloven gebt, baß man immer weniger leicht ben eigentlichen Ausgangspuntt erfennen fann. Solch äußere Situationsmalerei, bie wir noch hänfig bei Schubert und Mentelssohn finden und vie noch ein Hauptzug in den Papillons ist, verschwindet gar bald gänzlich. Schon sein "Carneval" ist ohne jede Beziehung zur realen Wirklichkeit, ein zwar gestaltreiches, aber burchaus phantastisches Bilt, und endlich verlieren auch seine Obiekte, biese Bilter setbst schon ihre Beziehung zur ännern Wett. In ben "Davidsbüntlertängen" ift es eben nur ein getränmter Rampf, in ben "Rinderscenen," Die, in der Erinnerung herausbeschwerene Linderwelt, in der "Areisleriana" ein phantastisch aufgeputzter Lebenslauf und in ten "Phantasiestücken" sind es förmliche Bisionen, welche tie Phantasie tes Tontichters erfüllen und in ihr zu Tonbiltern fich verrichten. Schumann tritt tadurch in viel nabere Berwanrtschaft zu Schubert als zu Mentelssohn. Er faßt wie jener tas geheime Weben ter Phantasie nach ihrem innersten Wesen, aber mit noch größerer Sorgsatt und Emsigseit die einzelnen Regungen und Berschlingungen besselben verfolgend. Und während Mentelsjohn nur nöthig batte, tie Schubert'iche Technif in

seiner Weise umzugestalten, war die gesammte Technif, und zwar sowol die der Composition wie die des Claviers nicht zureichend, um seine Tenbilder darzustellen, er mußte beide umgestalten, mußte sich eine neue Technif schaffen. Genes Bestreben, seinen Darstellungsobjesten die Beziehung zur realen Welt zu nehmen, hat nothweudig zur Folge, daß er sich von vorn herein mehr dem polyphonen, als dem homophonen Styl zuwendet. Der polyphone Styl erst nimmt dem Darstellungsmaterial das Stosssiche seiner Existenz, drückt der Materie den Stempel des Geistes auf, und wo Schumann mehr in Accorden schweitet, da geschicht dies in so eigenthümlichen, meist weiten Tonlagen, daß sie wiederum dadurch das Derbsinnliche ihrer materiellen Erscheinung verlieren, daß sie in die geistigere, iveale Sphäre der Polyphonie erhoben werden.

Diese Gigenthümlichkeit seiner Individualität erklärt auch die freie Behandlung der Harmonie und bes Mythmus. Wir werben bier gang bereutenren Abweichungen von ter Weise aller vorbergebenden Tonkünstler begegnen. Man hat ihm namentlich in Beziehung hierauf häufig ein Haschen nach Driginalität vorgeworfen und gewiß immer mit Unrecht. Gine Invivioualität wie rie seine, originell und mit fo durchaus neuen und felbständigen Kunstprincipien, hat nicht nach Driginalität, fentern nur nach faßbarer Darftellung zu ringen, und nicht jene, sondern Diese macht ihm Noth. Wir möchten baher an Schumann nichts "gesucht," sondern nur manches für "nicht gefunden" erflären. Gben weil seine Technit eine wesentlich andere als die hergebrachte sein mußte, und weil sie fich auch nicht so natürlich aus jener entwickeln ließ, blieb sie oft hinter seinen Intentionen gurud, und er fand bei ber eigenthumlichen Sast seines Schaffens nicht immer bie entsprechenze Bermittelung. Zu alle tom tommt noch, tag, wenn man auch einerfeits gerare in ben fleineren Germen bie größte formelle Abrundung mit allem Recht forrern muß, toch anch wiererum gerate in ihnen Die subjeftiofte Freiheit herrschen barg. Wenn nur Die Persontichteit tes Tentichters eine berentente, anziehente ift, so versenten wir uns gern in tiesethe mie all' ten Sebrulten und Unebenheiten. Wie viel aber in ber Edumann'ichen Perfontiebteit altgemein Menfch. liches lebt und schafft, bas beweist er zuerst schlagend in seinen Liebern.

Hier gewinnt er wieder, wie Schubert, eine gang bestimmte Stellung zu seinen Dichtern, so bag burch ihn gewiffe Dichter-

individualitäten musikalisch wiedergeboren werden. Wie Schubert dem größten Dichter der alten Lyrit, Göthe, sich zunächst anschließt, so Schumann dem größten der neuen: Heinrich Heine, und in dieser Stellung zu ihren Dichtern liegt zugleich ein tief greisender Unterschied beider so eing verwandten Künftlernaturen.

Nach ber einen Seite sollte schon Franz Schubert bie Eigenthümlichkeit Keine'scher Abrif tarstellen, in bem mehr recistierten Liebe. Die ganze Tragit ber Grundstimmung sommt barin zu ergreisendem Ausbruck. Allein diese Tragit ist ja boch nur die eine Seite ber Heine'schen Abrif, die andere bleibt von diesem Liebssyll underührt. Mendelssohn konnte ihr ebenfalls nicht näher kommen, er gewann auch hier nur sormelle Bedeutung. Erst Schumann erfaste den ganzen Heine, indem er sich wie dieser sie Wogen seines Gefühls stellt, sie beherrscht und sich von ihrer Macht besreit, und badurch den Standpunkt gewinnt, den die Romantiker einseitig genug den ironischen nennen.

Beinrich Beine bezeichnet nicht nur bie Bollenbung, fondern zugleich die Auflösung der Romantif. Die romantische Schule, die in ben neunziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts etwa entstand, batte Unfangs fich die Unfgabe gestellt, alle Erscheinungen ber Runft und Wiffenschaft burch bie Poefie bem Leben zu vermitteln, fo taf gemiffermaßen tas gesammte Gebiet tes Geiftes wie tes Lebens in der Poesie ihren Brennpunkt finden sollte; allein mur zu bald verlor sie bies reelle Princip und verlief sich ras Phantastische. Sie erbante sich mit phantastischer Willfür eine eigene Welt, die in ihrem birecten Widerspruch mit ber realen Welt nur aus verschwommenen Rebelbildern zusammengesetzt sein konnte und nothwendig zur Carricatur werden mußte. Die Romantifer hatten die ganze Welt für eitel erflärt und zu einem Spiel bes souverainen 3chs gemacht; Beine gog bie lette Confequeng, indem er tiefes 3ch felbst für eitel erklärte und es mit ber gangen Schärfe seiner Stepsis zersetzte, und er vollbrachte taburch zugleich bie Auftösung ber Romantit: "Mit der Zauberruthe der Romantik hob er noch einmal ihre goldenen Schatze, um fie bann mit fulnem Spott in bie gufte gu streuen." Den ganzen erbergten Apparat ber Romantif: Feen und Rixen, Gespenster und marmorblaffe Leichen, Tobtenhemd

und Sarg beschwört er noch einmal herauf, um fie bann unerbittlich über Bord zu werfen.

So erflingen die Saiten seines Herzens in Accorden und Melotien, jo voll und jo weich, wie ver ihm nur bei einem, bei Böthe; aber sie erflingen meist erschütternder nur besbalb, weil fie felten fo rein gestimmt find, wie bei jenem. In Schubert mm wird nur jene tiefinnige, weibevolle Liebesandacht ber Beineichen Pprif musikalisch lebentig, nicht auch ihre ffertische Berwüstung. Schubert nimmt Beine gegenüber nech gang ben feuichen Standpunft ein, wie Gothe und Wilhelm Muller gegenüber. Er vertieft sich in tie Beine'siche Yvrif noch mit remfelben Ernft, wie in die Gothe'sche, und die größere Murze und Brägnang jener veranlagt ihn nur bie Form noch entschiedener und schlagfertiger zusammen zu halten und innerhalb berselben bem Wortausbruck mit größerer Sorgfalt nachzutrachten. Schubert itebt zu febr unter ber Herrschaft seines eigenen überfluthenben Empfindens, als bag er jenen sogenannten irenischen Standpunkt batte finden fonnen. Echumann's ganger Bilbungsgang führte ibn unmittelbar barauf bin. Dieser wird von vorn herein in und burch die Romantif bestimmt, und in der fritischen, wie in der felbiticopferifden Thatigfeit Schumann's ift ber Ginflug nament lich E. I. A. Soffmann's unverlennbar. Gins ber bedeutentften Clavierwerfe: "Die Kreisleriana" weist birect barauf bin. Wir finden ibn viele Jahre ausschließlich mit Clavierwerken beschäftigt und ernstlich bemüht, bestimmte Tonbilder zu entwerfen und auszuführen, die Anfangs nur noch im Zusammenhange mit ber realen Welt steben, ibn nach und nach aber immer mehr verlieren. Selbst biejenigen, Die biesen Zusammenbang noch zeigen, wie bie "Bapillons" und "Kinterscenen" mußte er in seiner Phantafie erst wieder mit Gilfe bes Geranfens reconstruieren, um fie bann erft seinem Empfinden zu vermitteln.

Diese Weise ter Production entspricht aber ber ber Romantiter vollständig. Daher wurde es Schumaun auch nicht schwer, Heine gegenüber ben richtigen Standpunkt einzunehmen. Bon Schubert eignet er sich zunächst jenen recitierenden Liedstyl an, und zwar so energisch ausgebildet, daß sich diese von allen übrigen seiner Lieder wesentlich unterscheiden. Er sührt ihn zugleich bedeutsam über Schubert hinaus. Bei jenem ist die Clavierbegleitung nothwendig,

um bie ftrophische Liebform berauszubilden. Schumann bagegen ftuft die Accente melovisch ab, daß die einzelne Strophe nicht so wol burch einen bestimmt melevischen Zug, sondern eben vielmehr nur burch die melodisch abgestuften Accente nach den Reimschlüssen binbrangt. Es gilt bies noch weniger von bem ersten Cyflus Beinefder Lieber, ben Robert Schumann veröffentlichte, Op. 24 .: "Liederfreis von Seinrich Seine," und ebenfo von benen, welche ber felgende Lieberfreis: "Morthen" Op. 25. enthält. Die Lieber bes ersten Cyflus: "Morgen steh' ich auf und frage," "Es treibt mich bin," "Ich wandelte unter ben Bäumen," "Lieb Liebeben. leg's Bantchen," "Schone Wiege meiner Veiben," "Warte, warte wilder Schiffsmann," "Berg und Burgen schau'n berunter," "Anfangs wollt' ich fast verzagen" und "Mit Mirthen und Rosen" fprechen das allerdings meift schon trankhafte Gefühl noch mit dem gangen magischen Zauber ber Sprache seines tief erregten Bergens aus, ohne all und jeden Rebengebanken. Gie boten wenig Beranlassung zu einer von jener Beise Schubert's wesentlich abweichenden Behandlung, und Schumann hat auch einzelne, wie: "Schöne Wiege meiner Leiben" und "Mit Myrthen und Rosen" viel inniger und melodisch weicher gehalten, als selbst Schubert seine mehrfach erwähnten Lieber Beine's. Weniger noch bieten die in der nächsten Sammlung Op. 25. veröffentlichten Lieder bes genannten Dichters formell over ideell etwas Abweichendes. Lieder: "Die Lotosblume ängstigt," "Was will die einsame Thräne" und "Du bist wie eine Blume" sind mit all' der tiefen weihevollen Undacht gefungen, beren bisher nur Schubert fähig war, und fie gehören in ihrer berückenden Wahrheit und Weichheit der Stimmung zu dem Bollendetsten, was im Liedfache je geleistet worden ist und find längst die Lieblinge des beutschen Bolfes geworden. In einigen andern Liedern aus Op. 25. macht fich entschieden schon ein Suchen nach bem neuen Standpunkt geltend, sie sind aber unfertig und schwanken zwischen dem Ton der Ballade und dem der lyrischen Stimmung, wie: "Es treibt mich hin, es treibt mich her" und das Lied: "Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein" wird baburch fast tomisch blafiert. Bollständig gewinnt Schumann ben neuen, jenen ironischen Standpunft, von welchem aus er auch bie tragische Gewalt ber Stimmung erfaßt, erft mit bem Viederchflus von S. Seine Op. 48 .: "Dichterliebe." Der Chflus ift Fran

Wilhelmine Schröber-Devrient gewidmet, ein sehr beachtenswerther Umstand sür jeden, der da weiß, wie unübertrossen diese berühmte Sängerin im Bortrage des mehr recitierenden Liedes dasteht, und es ist bekannt, daß sie namentlich mit dem Liede: "Ich grolle nicht!" ungeheure Ersolge errang.

Das melebische Befüge ber Lieber biefer Sammlung erft entspricht gang ber Weise, bie wir bereits zu charafterisieren versuchten. Bedes einzelne bietet eine fo forgfältige Declamation, wie fie wol noch nie, weder vor noch nach Schumann versucht worten ift, roch nicht recitativisch, wie vorherrschend noch bei Schubert. sondern in einem durchaus gefestigten stropbischen Beregebände. Die einzelnen Accente sind so fein abgestuft, baß sie sich zwar nicht zu melerischem Schwunge erheben, aber boch in ihrer Gegenwirfung fich zu festen Formen zusammenfügen. Gine andere Behandlung laffen bie Worte bier auch famm zu. Gie beuten ja ben gangen Reichthum der Empfindung nur ganz oberflächlich an, ohne ihn, wie bei Göthe, auch weiter auszuführen. Diese Ausführung übernimmt naturgemäß und erfolgreich die Clavierbegleitung. Man hat bem Meister tiefe Behandlung vielfach zum Borwurf gemacht, und boch ist sie für bas Beine'sche Lied bie einzig richtige; baran aber, daß seine talentlosen Nachahmer kritif und gedankentes biese nur für bas Beine'sche Lied nethwendige Weise für die gange Gattung wählten, ift er ohne Schuld.

Die Lieder Heinrich Heine's beginnen meist so mitten aus ter Stimmung heraus empfunden, daß ein ausgeführtes Berspiel nothwendig wird, um die Boraussetungen, welche der Dichter verschweigt, zum Mindesten auzubeuten, wenn es nicht dem Tondichter zweckmäßiger erscheint, auch hier dem Peeten zu solgen, und wie in dem Liedern: "Im wunderschönen Monat Mai," "Ich will meine Seele tauchen," "Tas ist ein Klöten und Geigen" und "Am tenchtenden Sommermorgen" mit Accorden zu beginnen, die, weil sie in dem ursprünglichen Harmonisationsprozeß keine Accordreihe beginnen, sondern zu ihrer Boraussetung andere haben, uns ebensalls sesort mitten hinein in die Stimmung verseten.

Ferner eröffnet ter Tilter in ter Schlufpointe meift so weite Perspectiven, taß ter Tontichter, ter tem Poeten vollständig nachzuempsinten tracktet, zu weit ausgesührten Nachspielen gedrängt wirt. Selde Lieter sind in tem angegebenen Chtlus: "Ich will

meine Seele tanchen," "Im Ribein, im beiligen Strome," "Und wüßtens die Binnen, die fleinen," "Das ist ein Flöten und Geigen," "Hord ich ein Liebeben tlingen," "Gin Jüngling liebt ein Mätchen," "Am lenchtenden Sommermorgen," "Aus alten Mährehen winkt es" und "Die alten bofen Lieder," und in tiesen Rachspielen gang befondere, mehr noch als in ben Borfpielen entfaltet Schu mann eine felde Meisterschaft tes Austrucks, er verseuft fich fo tiebevoll bingebend in Die Intentionen des Dichters, daß diese uns tadurch erft lebendig gegenwärtig werden. Das ist nun allerdings auch vorwiegend instrumentale Bertiefung bes lyrischen Ausbrucks, aber fie ift boch gang anderer Urt und von andern Boraussetzungen ausgehend, wie bei Beethoven. Diefer Meifter fucht für einen bereits vocal gewonnenen und vollständig ausgesprochenen Befühlsinhalt auch einen immer reicher ausgestatteten instrumentalen Husbruck. Das Heine'sebe Lied ist vocal gar nicht vollständig zu erschöpfen, und so sucht Schumann bas vocal nur angebeutete, instrumental selbständig auszuführen. Die Clavierbegleitung erlangt allerdings gegen die Singstimme ein Uebergewicht, welches fie bei Schubert nicht hat. Während fich bei ihm eine felbständig heraus gebildete Melodie mit einer möglichst felbständig geführten Clavierbegleitung zu gemeinsamen !Ausbruck verbinden, ift bas Bocale in ren genannten Vierern Echumann's gewiffermaßen nur bas Gerippe, bem erft bie Clavierbegleitung geben einhaucht. 3m Allgemeinen wird nur in jener Weise Echubert's bie bochste Liedgestalt erreicht werten, allein tiefe Beine'schen lieber machen in ihrer Ausnabmestellung bie veränderte Weise Schumann's nothwendig. Dabei wird tas Bocale hier noch nicht burch tie reiche instrumentale Unsführung überwuchert, sendern nur berentsamer hervorgehoben. Da es zu einem festen Bersgefüge gusammengefaßt ift, so tritt es ver Begleitung gegenüber, Die in burchsichtigem Figurenwerk auf getöst wirt, augenfällig plastisch heraus. Ist bies Bersgefüge weniger gerrängt herausgebildet, wie in dem erschütternden liebe: "3ch grelle nicht," giebt auch bie Begleitung ihre Sonderstellung auf und unterftüt bie zu ergreifender Gewalt herausgebildeten Accente burch eine gewaltige, zu hereischer Schlagfraft aufgelöfte harmenit. In allen übrigen Liebern gelangt fie zu einer großen Selbständigfeit; in einzelnen, wie in bem: "Das ift ein Stöten und Geigen" berartig, baß fie auch losgetrennt vom Befange felbstrebend

ist, und wir meinen mit vollem Recht. Auch die weichste und innigste Melodie, wenn überhaupt eine solche zu den Worten zu finden war, würde nimmer das, was sich hinter ihnen verdirgt, haben wiederzeben können, weil das überhaupt vecal unmöglich ist. Daher singt Schumann seine Melodie in der angegebenen Weise und die Clavierbegleitung übernimmt die Darstellung des Vildes von dem Hochzeitsreigen, das in der Phantasie des Dichters lebendig wurde und das Gedicht erzeugte.

Ehe Schumann zu biesem erschöpfenden musikalischen Ausstruck Heine'scher Lyrik gelangt, versuchte er die musikalische Wiedergeburt bestimmter hervorragender Dichterindividualitäten, wie Justinus Kerner, Friedrich Rückert, Joseph Freiherr von Eichendorff, Adalbert von Chamisso, Emanuel Geibel, Robert Reinick, Lord Byron, Robert Burns und sogar Wolfgang von Göthe.

Dbwel Justinus Kerner bem Genius Schumann's viel Berwandtes entgegen bringt — der tiese Schmerzenszug, wie die unendsliche Schusucht nach einem Ueberirdischen in den Liedern Kerner's sind Schumann so nahe verwandt, daß er für beite den tressentsten musikalischen Ausdruck fand — so vermochten sie doch keinen eigenen Liedsthl in ihm zu erzeugen, weil die Individualität des Dichters selbst nach diesen Seiten nicht entschieden ausgeprägt ist. Naturfrische, lebenswahre Empfindung in ocht volksthümliche Formen gegossen, wechselt dei ihm mit nebelhafter, magischer Berschwenmenheit an jenen erborgten, mit remantischem Naffinement zugerichteten Apparat veräußert, und von beiden wird auch Schumann so sestgehalten, daß er nirgends über sie hinaus zur Vermittelung kommen konnte.

In jener "Lieberreihe" von Tust. Kerner Op. 35. steht auch bei Schumann volksthümlich wahr Empsundenes neben remantischem Raffinement, und wie er der gesammten Dichterpersönlichkeit keine bestimmte Physiognomie verleihen konnte, so brachte er es selbst in den einzelnen Liedern nur in No. 4.: "Erstes Brün" und No. 9.: "Stille Liebe" zu einem wirklich einheitlichen Stimmungsbildchen.

Nur wenig günstiger gestaltet sich sein Berhältniß zu Fried zich Rückert. Zwar bilden bei ihm "Natur und Liebe ben

fichtbaren Taten, an tem bie Berlen einer reinen Lebensweisheit, eines tiefen Gemüths und beber Gebanten an einander gereibt werben," allein "feine Muse sammelt Blumen, Bluten und Früchte in Deutschland, Stalien, Griechenland, Arabien, Perfien und Indien; er fingt vom stillen bandlichen Breife, von Erte und Simmel, von ben gartesten Rührungen, von ben bunkelften Geheimniffen bes Bergens, vom Sturme ber Leibenschaften und von ber Begeiftrung für Freiheit und Baterland; bald fuß und tänbelnb. bald ernst und bonnernd, bald in freier Form bes Bolfsliebes, bald in ben funftreichsten Rhhthmen; jest ergriffen vom Sochgefühl bes Erhabensten, bann findliche Mahrchen erzählend, nun die schwierigften Stoffe burchführend, bann in flüchtigen Scherzen reimenb;" und in diese Masse von Formen und Tonen vermochte er nur burch bie Meisterschaft, mit ber er Sprache und Berstunft beherrschte, einen gewissen einheitlichen Zug zu bringen. Dieser aber genierte Schumann augenscheinlich. Rur wo ihm, wie bei Beine, in bem fnappsten Rahmen ein bebententer Inhalt bargeboten wird, vermag er auch bas sprachliche Beregefüge sicher und fest auszuprägen; und hinter Rückert's Berstunft verbirgt fich nicht felten ber Mangel an Inhalt und warmen Gefühl. So vermochte Schumann biefem Dichter ebenfo wie Juftinus Sterner gegenüber einen sichern Standpunkt nicht zu gewinnen. Ginzelne Lieber, namentlich die in Op. 25. veröffentlichten, singt er mit der gangen Beiche und Gufe und bem großen Reichthum feiner eigenen Innerlichfeit. Oben an steht bas weit verbreitete: "Du meine Geele," bas Schumann's Ruf in ber Deffentlichkeit eigentlich erft feft begründete. In ben "Zwölf Gedichten aus Rückert's Liebesfrühling," Die er, ein charafteristisches Zeichen, mit seiner Gattin Clara vereint, herausgab, hindert ber große Wortreichthum und Die Breite und Behaglichkeit, Die ben Dichter wenig über eine anmuthige und beschauliche Reslegion hinaustommen läßt, den melobischen Schwung und bie rhythmische Testigung berartig, bag und bie Stimmung fast burchweg nur forciert und stoffweise in einzelnen Bügen vermittelt wird. Gewiß wurde biefer Bund bes in seinen Bestrebungen und Zielen sich gegenseitig ergänzenden Künftlerpaares in ter Absicht geschloffen, in ter gemeinsamen musikalischen Wiedergeburt bes "Viebesfrühlings" ben Grundcharafter ber Rückertschen yvrif um so sicherer musikalisch zu erfassen; und bag es nicht

gelang, verschuldet wel nur der Dichter, der sich und sein Wirfen so vortrefflich in dem Berse charakterisiert:

"Geift genug und Gefühl in hundert einzelnen Liebern Streu' ich wie Duft im Wind, oder wie Perlen im Gras, Hatt' ich in einem Gebild' es vereinigen können, ich wär' ein Ganzer Dichter, ich bin jetzt ein zeriplitterter nur."

Erft zu Joseph Freiherr von Gichendorff tritt Schumann wieder in ein bestimmtes Verhältniß. Die einseitige Richtung tieses Dichters, ber aus ter seligen Berschollenheit ter romantischen Welt beraus seine Lieder improvisiert, mußte auf unsern Meister eine ganz besondere Anziehungsfraft ausüben, weniger weil sie ihm nahe verwandt war, sondern weil sie seiner Phantasie einen reichen Stoff zu mufikalischer Berarbeitung zuführte. In ben Liebern Cichenborff's fommt nie ein bestimmtes einzelnes Gefühl unmittelbar zur Geltung, sondern er veräußert es an den ganzen Apparat ber neuen Romantifer. Waltesluft und Walteinsamfeit, rauschende Wipfel und die heimliche Pracht ber Morthenbäume, die phantastische Racht und bie funkelnten Sterne und ber wundersame Märchenflang, ter Wald und Flur erfüllt, werden ihm zu Trägern feiner Empfindung, und für biefe bat Schumann einen wahrhaft luxuriösen Reichthum von Farben und Tönen. Er läßt sich so gern burch biese poetische Zauberwelt auregen und in seinem Bestreben, bas ursprüngliche Bild mit ben reichsten Arabesten zu umranten, es in der Bhantasie vollständig aufzulösen, wird er der rechte musikalische Interpret ber Lieder jener romantischen Berschollenheit. Die Clavierbegleitung wird jetzt fast noch reicher bedacht, als in ben Liedern ber Beine'iden Liederfreise. Gie loft tie barmenische Grundlage, tie an sich schon aus weicheren, weniger biffonierenden Accorden zusammengesetzt ist, in viel flangvoller ausgeweitetes Figuremverk auf, over stellt sie in mehr rhythmisch belebter Weise mit seinsinniger Berwendung ber Synfope bar, und leitet namentlich hierburch vie Einführung jener harmoniefreien Töne, bie wir zuerst bei Echubert fanten und bie bie Stimmen zu einem bestrickenten Gewebe verstechten, ein. Die Meletie hingegen wird in einzelnen Vierern ichen berenklich vernachtäffigt. Gie nimmt zwar etwas von dem weichen Klange der Clavierbegleitung an, und wird baburch inniger als tie ber Beine'ichen Lieber; allein ber Mangel eines bestimmten Gefühlsobjefts im Text erschwert unserm

Meister tie energische Herausbildung tes Bersgebändes, und tie Melorie verliert sich nicht selten in ein irres Umbertappen, bem fanm noch bie Declamation als Leiter bient. Mur in vier Liebern tes: "Vieterfreis von Bojeph Treiheren von Cichendorff Op. 39.," in No. 2. Intermezzo: "Dein Bildniß wunderselig," No. 4. Die Stille: "Es weiß und rath' es boch feiner," und No. 12. Frühlingsnacht: "Ueberm Garten burch bie Lufte," gang besonders aber No. 9. Wehnuth: "3ch kann wehl manchmal fingen," bas ben schönften Liebern Schubert's an bie Seite gu itellen ift, wird die Lierform auch in der Melodie bestimmt ausgeprägt, und fie haben baber auch bie weiteste Berbreitung gefunben. In einigen andern, wie in No. 5. Montnacht: "Es war, ale batte ter Himmel," No. 8. In ter Fremde: "3ch bor' bie Bächlein rauschen" und No. 11. 3m Balve: "Es zoa eine Hochzeit ben Berg entlang" faßt ber Meister, wie Schubert im "Veiermann" bie Stimmung in einer bestimmten Gesangsphrase zusammen, so bag eine ober zwei Berezeiten gewissermagen eine Strophe bilden und tiefe Beije ift ber Cichenborff'ichen Lurif turchans entiprechend: die Clavierbegleitung vermag ihrem eigentlichen Zuge vollständig erschöpfend ungehindert zu folgen, und das Bocale fommt, wenn auch beschräuft, zu seinem Recht. In ben übrigen, namentlich in No. 2 .: "Schöne Fremde" bildet ber Gefang nur gewissermaßen die nothdürftig erklärende Unterschrift zu dem Bilte und seinen einzelnen Zügen, welches bie Clavierbegleitung ausführt.

Erst in dem folgenden Cyklus: "Franenliebe und Leben Op. 42." hat unser Meister wieder rein menschliches Empfinden in Liedern auszutönen, und alle Factoren des musikalischen Ausdrucks, Melodie, Harmonie und Rhythmus, gewinnen jett wieder gleiche Bedeutung. Der Dichter Abalbert von Chamisso versetzt sich zwar in eine, ihm ursprünglich fremde Welt, allein er thut dies mit all' der siedenswürdigen Junigkeit und Zartheit seines Naturells, und so dichtet er mitten heraus aus dem Bereiche ihres Gefühlsstebens.

Dieser Standpunkt entspricht dem des Tondichters vollständig und vor Schumann sanden sich schon bedeutende Meister, wie Carl Vöwe, angeregt, diesen Liederchklus zu componieren. Doch erst diesem jüngsten Liedersänger war es vergönnt, ihn vollständig erschöpfend musikalisch wieder zu dichten. Sein Empfinden war so keusch und innig wie das eines reinen Franenherzens, und die Tonsprache war ihm längst so geläusig geworden, daß er jetzt auch die Plastik der Formgebung wieder gewinnt.

Schumann fast ben Lieberchflus, wie Beethoven feinen "Liederfreis an die ferne Geliebte" als ein Ganges, ohne die einzelnen Lieber, wie tiefer, auch äußerlich in Zusammenbang zu bringen. Nur am Schluß läßt er als Nachspiel noch einmal ben ersten Gesang instrumental erklingen, und wie wir meinen mit größerer Rothwendigfeit als Beethoven, ber in bas letzte Lied seines Cuflus die Melodie des ersten mit aufnimmt. Rachdem dem Franenherzen "ber lette Schmerz gethan" und es fich "in sein Inneres ftill gurudzieht," bas "fein verlornes Glud und feine Belt" nun einschlieft, war es eine feinfinnige Ibee, gang unseres Meisters würdig, uns einen Blid in Dies Berg zu eröffnen, indem er in der Clavierbegleitung nech einmal jene erste Weise des beginnenden Glücks ausklingen läßt. Biel feiner noch ift aber bie pfychologische Entwicklung bes Ganzen, burch welche bie einzelnen Lieber unter fich verbunden find. Hauptträger ber Stimmung wird jest wieder bie Singstimme, als bas befähigtste Organ bes Bergens Luft und Sehnen unmittelbar auszutönen; Strophe und Berebau finten auch in ber Melodie ihre musikalische Darstellung, und zwar nicht nur durch die feine Abstufung der beclamatorischen Accente, fondern in wirklich melodischer Gliederung. Selbst in ben beiden Rummern, in welchen ber Gefang in treuem Anschluß an Stimmung und Situation mehr beclamatorisch wirt, ift ber melovische Bug noch so start, daß er mit innerer Nothwendigkeit und großer Energie nach ben Reimschlüssen brängt, und so bas strophische Webande auch mufitalisch barftellen hilft. Und wie feinfinnig ift bas Berhältniß zwischen Gefang und Begleitung abgemeffen! Die Begleitung erlangt hier nirgend ein llebergewicht, wie noch häufig in ben früheren Liedern Schumann's, und auch jener Situations malerei begegnen wir nur einmal in bem lieblichen Brautliebe: "Belft mir ihr Schwestern freundlich mich schmücken," in welchem bas Nachspiel ben Anfang ber Melovie, zu einem Bechzeitsmarich umgestaltet, wiererholt. 3m llebrigen folgt vie Clavierbegleitung nur bem tief innerlichen Buge ber einzelnen Vieber, und zwar mit jener keufeben Ruchbaltung, Die ihr innerstes Wesen nie gang herausfehrt und bie wir in gleicher Weise nur bei Geb. Bach finden. Gie namentlich führt jest Schumann auf jene harmoniefreien Tone und zu ber Auflösung selbst ber Grundharmonien in melodischem fluß, ber wir auch bei Schubert begegnen. haben ichen barauf bingewiesen, wie Schumann felten ben voll ausgeprägten Accord als solchen verwendet; wie er ihm mindestens burch eine eigenthümliche Lage bas materiell Massige seiner Existenz abftreift. Go behandelt zeigen ihn namentlich bie beiden bereits erwähnten, mehr recitierenden Lieder No. 6. und 8. des Lieder= chtlus: "Frauen Viebe und Leben," in tenen tie Begleitung gu bem fußen Gefange nur bie harmonische Grundlage giebt. Borwiegend löst er weiterhin den Accord in ein reich figuriertes Figurenwerk auf, und bie romantische Unendlichkeit ber lyrischen Stimmung, ber unbegrenzte Drang bes Herzens, ber bas Bolfslied häufig auf ben Schluß in ber Secunde mit ber harmonischen Grundlage ber Dominant führt und bie Schubert zu ber mehr plagalischen Conftruction ber Harmonie, bie in ber Dominant Ausgangs = und Endpunkt findet, brangt, wird bei Schumann fo mächtig, dag er ben Dreiflang häufig in ber unbestimmtesten Gestalt als Quartsertaccord verwendet, selten, wie am Anfange des "Brantliedes" des in Reben stehenden Cuklus, mit leichter Berührung des Grundtons; ja baß er mit ihm und felbst mit dem burchaus nach Befriedigung im Dreiflang verlangenden Dominantaccord einzelne Lieber abschlieft. Allein and diese Behandlung des Accordes ist ihm für Lieder, wie Die des genannten Chilus, noch zu berbrealistisch. Zu jener Unftöfung ber harmonischen Grundlage bot nur ein Lied Gelegenheit, bas "Biegenlied" No. 7. Der intensive Gefühlsreichthum aller übrigen verlangt zu seiner Darstellung einen in sich gefättigten Farbenton, ben nur bie Fülle bes harmonischen Materials gewinnen läßt, und tiefe fucht Schumann nicht burch weite Mobulationen zu erreichen, fondern burch jene harmoniefreien Tone. Wie Schubert in den Liedern der Winterreise hält er sich vorwiegend nur innerhalb ber einfachsten harmonischen Construction, aber biefe felbst erleitet eine so bebeutsame Bertiefung, wie weber bei Schubert, noch bei einem ber Nachgeborenen.

Schubert wird burch melobischen Zug ber einzelnen Stimme auf eigenthümliche Accordgebilde geführt; Schumann burch ben melodischen Zug, ber die ganze Harmonie erfaßt. Noch bas erste

Lied in "Frauen-Liebe und Leben" stellt ten harmonischen Fluß durch Borhalte = und Durchgangstöne her. Aber vom zweiten Liebe an stoßen wir auf Accerdgebilde, die auch der pfifsigste Theoretiker nimmer aus den, auch noch so demofratischen Satungen der Tabulatur ableiten könnte. Sie sitzen so tief im Gesühl, daß sie auf gewöhnlichem Wege nicht entstehen, und deshald keiner Rechtsertigung bedürsen, noch viel weniger zu kategorissieren sind. Nur die ketzen beiden Lieder sind wieder einsach harmonisiert. Das Wiegenstied ersorderte eine arpeggierte Begleitung und ihr wäre jener Harmoniereichthum nicht förderlich geworden. Im letzen Liede aber ist die Stimmung so herabgedrückt, daß sie nur in der ruhigsten Entsaltung der Harmonie entsprechenden Ausderuck sinden konnte.

Wie Mendelssohn ber Meister ber Consonang, fo ift Schumann ber Meister ber Diffonang gewerben, natürlich nicht in dem Sinne, in welchem man noch immer die letztere meint faffen zu muffen. Nur selten führt er sie um ihrer selbst willen ein, um, wie in dem Heine'schen Liede: "Ich grolle nicht," in schreienden Disharmonien die gange Tragit ber Stimmung auszutönen; fie wird ihm vielmehr zum sichersten Mittel, Die Harmonie in Fluß zu bringen, und burch Abschwächung ihrer mehr sinnlichen Wirkung dem Ausbruck jenes unftische Hellbunkel zu verleihen, bas seiner kenschen Zurückhaltung so vollständig entspricht. Das ist wol bas bedeutsamfte und am meisten charafteristische Moment seines Runftftple, und er hatte es zu großer technischer Meisterschaft ausgebildet, so bag er anch ber berbreatistischen Anschanungsweise von Robert Burns und Robert Reinick ein böberes Relief zu geben vermochte, ohne sie von ihrem ursprünglichen Boben toszulösen. Namentlich zu bem größten fprischen Dichter Schottlants, zu Robert Burns fühlt fich Schumann febr bingezogen, wenn er ihm auch nicht ein so eingebendes Studium wirmete, wie seinen andern Lieblingsdichtern. Ein jolches war ja auch faum nöthig. Die gange Empfindung tritt bei bem schottischen Dichter so klar und realistisch wahr heraus, taß es nirgent nothwentig erscheint, sich in fie zu vertiefen. Wie bei allen Belfveichtern galt es auch bier nur, ben eigenthümlichen Ten zu treffen, und bas gelang unserm Meister weniger in ben Bearbeitungen ber Lieber bes schottischen Bolfsbichters für eine Singftimme mit Clavierbegleitung, als in ten "Vietern für gemischten Cher Op. 55." In jener versucht bie Clavierbegleitung vielfach einzelne Züge des Textes schärfer zu sasseich und das Lied tritt dann in der Regel aus dem, immer meisterlich angeschlagenen Beltston herans. Wel nur zwei: Hoch tändisches Wiegenlied: "Schlase süßer kleiner Tonald" aus Op. 25., namentlich aber: "Dem rothen Röstein gleicht mein Lieb" aus Op. 27., dessen Begleitung ganz dem mehrstimmigen Chorsatz entspricht, halten den Beltsten vollständig sest. Doch auch sie werden noch durch: "Das Hochlandmätchen," "Mich zieht es nach dem Dörschen hin" und "Hochlandmätchen," "Mich zieht es nach dem Dörschen hin" und "Hochlandmütchen," aus Op. 55., "Fünst Lieber sien wie diese beiden hat wol Schumaun nicht wieder geschrieben, und selten nur noch war es ihm vergönnt, jene eigenthümliche Technif zu so berückender Wirkung mit dem Chorklange zu versbinden.

Nechaltniß zu Robert Burns gestaltet sich Schumaun's Berhältniß zu Robert Reinick. Da, wo er diesem Dichter mur die Grundstimmung ablauscht und diese, unbekümmert um die Details berselben, aussingt, wie in dem vielgesungenen: "O Sonnenschein" und dem lieblichen "Ständchen" aus Op. 36. verkörpert
er seine eigene Individualität in echt velksthümlichen Gebilden. In
den andern Liedern dieses Cyklus wird er stizzenhaft und maniriert,
weil er viel in den Dichter hineinzuklügeln versucht, was nicht in
ihm liegt. Die wolthuende Unschuld des Dichters wird affectiert
und über den frischen Liederborn wirft die Ressexion ihre Schatten.

Ein natürliches inftinctives Gefühl von ber Unhaltbarkeit und Erfolglosigkeit biefer Stellung bes Tonkünstlers bem Dichter gegenüber scheint Schumann abgehalten zu haben, zwei Dichtern näher zu treten, beren lyrische Dichtungen eine immerhin bedeutende Menge musikalischer Momente bieten: Emanuel Geibel und Ednard Mörike.

So unbesangen mit ber Weihe Anakreon's "Wein und Viebe" zu besingen wie Geibel, vermochte Schumann nicht. Die Anschaung bieses Dichters ist ihm zu oberstächlich, seine Boesie zu wenig originell und zu gedankenarm, und von dem Berssuche einer Bertiefung in seinem Sinne mochte ihn die Fermvollendung des Geibel'schen Gedichts zurückhalten. Wo er sich ihm zuwandte, wie in Op. 29., thut er es wol mehr in dem süßen Drange nach gewohnter Thätigkeit und weil ihm gerade viese

Gedichte die beste Gelegenheit darbeten, die Situationsmalerei auch an der Technik des mehrstimmigen Gesanges zu versuchen, ebenso wie ihm die drei Gedichte Geibel's des folgenden Werkes Op. 30. als Brücke, die ihn zum Balladenstyl führten, dienten; weshalb wir ihrer noch im dritten Buch gedenken müssen.

Ebnard Mörike, bersenige ber schwäbischen Dichterschule, ber noch die meisten fremden Elemente in sich aufgenommen hat, zeigt noch weniger innere Einheit und sesten Standpunkt, als Justinus Kerner, und wenn auch Schumann durch die zarte und weiche echt volksthümliche Gemüthstiese des Dichters angezogen werden sein mag, so konnte ihm dieser doch keine höhere Anregung geben. In dem reizenden Liede von Mörike: "Ach wenn's nur der König auch wüßt" aus Op. 64., das die weiteste Verdreitung verdient, spricht sich ebenso wie in: "Früh wenn die Hähne krähn" nur Schumann's eigene Individualität aus, ohne jeden Insatz von der des Dichters.

Eine eigenthümliche, und wie wir meinen, nicht eben glückliche Stellung nimmt Schumann ben livischen Gebichten Göthe's gegenüber ein. Wir hatten schon mehrfach Gelegenheit, auf ben tiefgreifenden Unterschied ber Lyrif Gothe's von ber burch Seine angeregten hinzuweisen, und fanden, baf bas Lieb Gothe's bem nachdichtenden Tonfünstler weniger Raum für Entfaltung seiner eigenen Individualität gewährt, als bas Lied Beine's und feiner gablreichen Nachfolger. Weil jenes bie Stimmung viel unmittel= barer erfaßt und in einem größeren Reichthum von Bildern veräußert, so hat der Tondichter vollauf zu thun, um sie alle nachzuempfinden und einheitlich zusammenzusassen. In vielen Fällen faben wir, mußte er bas specielle Berfolgen ber Stimmung in ihren Einzelzügen aufgeben und im strophisch componierten Liebe sich mit Darftellung ber Grundstimmung begnügen, ober er mußte bie einzelnen Bilder in größern Gruppen barftellen und biefe bann ein= beitlich zusammenfassen, wie wir es an Schubert nachzuweisen versuchten.

Schumann verläßt biesen einzig berechtigten Standpunkt, er versucht jene, nur ihm eigenthümliche Weise, in der er namentlich Heine und Eichendorff musikalisch undichtete, auch au Göthe, und löst die göttliche Ruhe des Gerichts auf in romantische Zerprissenheit und verzerrt seine klassische Formschönheit.

Schon in ben Gebichten aus bem "Weftöftlichen Divan" in Op. 25, macht fich biefer Standpunkt empfindlich geltent, allein bier sind es immer noch die größern Bilber, die den Tondichter gefangen nehmen und ihm die Rube für plastische Formgebung Aber in Op. 98 .: "Lieder und Gefänge aus Wilhelm Meister" fommt er selbst nicht mehr zu gefestigten einzelnen Bildern. Fait jedes Wort erweckt in ihm die Luft zu illustrieren und zu interpretieren, und er gelangt in biefem Beftreben gu wunderbar schönen Ginzelheiten, aber die Plaftif ber Formgebung gebt verloren. Seine Phantasie brauft in beiligen Strömen einber. aber er findet nicht mehr die Zauberformel, um sie zu bannen. Der Meister ist auf bem Standpunkt angefommen, auf welchem er seine Technik nicht mehr beherrscht. Phantasie und Technik streiten vielmehr um die Herrschaft, und immer seltener werden die vollenbeteren Lunftwerfe, Die aus biefem Streit hervorgeben. Wir bas Lied beginnt tiefe neue Phafe in ber Entwicklung Schumann's ichen mit tem "Lieter - Album für bie Jugend Op. 79." In jenen Gothe'schen Liebern erreicht sie ihren Sobepunkt. Die Luft an ungewöhnlichen Combinationen führt ben Meister auf eine Menge von rhothmischen, harmonischen und melodischen Gebilden, die für ben Musifer eine Fülle von Anregung enthalten; er operiert auf die feinsinnigste Weise mit bem Stimmklange, bald im gemischten, bald im mebritimmigen France ober Männerchor, aber er kommt nur noch böchst selten über interessante Ginzelheiten hinaus. Was er jest noch schafft, hat wenig positive Bedeutung mehr für die Entwicklung bes Liebes, es wirkt nur mehr auregend, freilich wie wir bald sehen werben nicht überall zum Segen. Im mehrstimmigen Gefange, ben er jett mit Borliebe cultiviert, hat ber Meifter über= baupt weniger Bedeutung erlangen können, als auf ben übrigen Bebieten, über welche sich seine Thätigkeit erftreckte, weil ihm wie Schubert nicht die Stimmen als einzelne Berfonlichkeiten aufgegangen find; weil er sie wie biefer mehr als Gefammtheit fast und sich von dem Chorklang gefangen nehmen läßt. Die Melodie ber Oberstimme selbst folgt häufig nicht ihrem eigenen Buge, sondern verläßt ihn, um die Harmonie, oft auch nur einen Accord klangvoller auszuprägen. Jeder mehrstimmige Sat von Op. 91. an giebt Belege hierzu. Während er früher bie Melodie, wie in No. 1. Op. 55., burch Octavenunterstellung im Tenor noch beden:

tungsvoller heraushebt, verliert sie jetzt immer mehr von ihrer Bedeutung und Eindringlichkeit. Das aber nur ist die höchste Chorgestaltung, wenn jede einzelne Stimme in selbständigem Zuge ihre Individualität wahrt und dennoch alle zu einheitlicher Wirkung zusammengesaßt sind, wie im Chorliede von Mendelssohn.

In Schumann selber blühte so ber Liederfrühling ab, nache bem er biejenigen Keime, die Schubert gelegt hatte, ohne sie selbst empertreiben zu sehen, zur üppigsten Blüte und zu reiser Frucht gezeitigt hatte. Über auch er legte neue Keime. Werden sie und einen neuen Liederfrühling erblühen lassen? In seinen und Schubert's Zeitgenossen und unmittelbaren Nachsolgern, die wir im nächsten Kapitel betrachten, dürste nur ein Nachsemmer angebrechen sein.

## Sechstes Kapitel.

Ginseitige Bestrebungen für Erweiterung des Liedes.

Mit Schubert schen beginnt bas Lied bas ganze Musiftereiben und Musikempsinden der Gegenwart zu beherrschen. Wel pflegen die drei größten Meister des Liedes, Schubert, Menstelsschn und Schumann, auch die größeren Formen der Instrumentals wie der Vecalmusik, denn eine wahrhaft bedeutende Persönlichkeit kann nimmer in grüblerischer Selbsibeschanlichkeit verharren, und so fühlten sich auch jene Meister gedrängt, aus ihr herauszutreten, ihre Individualität in größeren Tenbildern zusammen zu fassen und Wertressliches sie auch hierin leisteten, so mußdech bezweiselt werden, ob ihre Produktionen auf instrumentalem Gebiet oder auf dem des musikalischen Trama's einen Fortschritt siber die ältern Meister hinaus bezeugen.

Das mederne "Lied" ist eine wirklich positiv neue Aunsteichöpfung, und tieser Umstand sebon läßt die ungeheure Bersbreitung, tie es jetzt findet, erklärlich erscheinen. Die Lust am

Liebe erwachte im Volke mit solcher Gewalt, baß solbst auf bem Gebiete ber Poesie die Lyrik alle übrigen Gattungen ber Dichtkunst zuwückbrängte. Auch die beutschen Tonkünstler wanden sich ihr mit immer größerem Sifer zu, und wir werden einzelnen begegnen, die fast ausschließlich auf dem Gebiete des Liedes thätig sind oder doch nur hier Erfolge erzielen.

Im großen Ganzen erscheint allerdings iveell wie sommell in jenen drei Meistern die Entwicklung des gesungenen Liedes abgesschlossen und zwar viel entschiedener als die größern Formen; soll das Lied nicht in subjektiver Willkür verloren gehen, wird es sich immer in den, durch jene Meister gesetzten Schranken halten müssen; allein innerhalb derselben ist dem Subjekt noch große Freiheit der Bewegung möglich, und je nach der Individualität des Dichters und des nachrichtenden Tonkünstlers wird auch das Lied immer wieder nen sich gestalten.

Diese Vertern scheiden sich jetzt entschieden in zwei Nichtungen: in jene, die mehr in Mendelssohn'schem Streben nur ihre eigne Individualität in möglichster Alarheit auszutönen trachten, und in jene, die an Schubert Schumann anknüpsend, dem Dichter näher zu treten versuchen. Beide erreichen dies hauptsächlich dadurch, daß sie eine Seite der Technik der genannten Meister besonders ausbilden; nur wenige versuchen auch für einen bestimmten Zug ihrer Individualität eine besondere Technik sich zu schaffen.

Zu jener ersten Reihe gehört zunächst:

Carl Friedrich Eurschmann. Er ist 1805 am 21. Juni in Verlin geberen. Sein Bater, ein vermögender Kaufmann, hatte ihn für das Studium der Rechtsgelehrtheit bestimmt. Allein dabei tried er mit großem Giser auch Mensit und beschloß endlich, sich ihr ganz zu wirmen. Er gieng nach Cassel, studierte bei Spohr und Hauptmann Composition und componierte schon sleißig, unter anderm auch eine kleine Tper. Nach seiner 1829 ersolgten Rücktehr nach Berlin war er fast ausschließlich nur auf dem Gebiete der Liedeumposition thätig und zwar mit großen äußern Ersolgen. Doch ist seine Vereutung mehr nur eine zeitliche und selbst locale geblieben. Bielleicht hätte sich sein nicht unbedeutendes Talent noch zu größerer Bereutung entsaltet, wenn ihn nicht ein früher Tor, er starb am 24. August 1841, hinweggerasst hätte.

Obgleich er hauptfächlich in Caffel seine musikalische Bilbung sich aneignete, so macht sich bech auch bei ihm früh jener Bertiner Ginfing geltend, ber, feitbem er in Marpurg, Nichelmann und Maricola eine bestimmte Richtung gewann, fich fortwährend erbält und bem sich selbst ein Meister wie Menbelsfohn nicht entziehen fonnte. Dieser Einfluß entwickelt sich in bem immer praftischer sich gestaltenden Zuge, das Lied mehr fangbar als tiefeingebend zu construieren, und erlangt in Eurschmann bas Uebergewicht, weil Diefer felbst ein geschmachveller Sänger war. Bor ber Ausgertung in den Bankelfang bewahrte ihn feine tiefere Kenntnig ber Barmonif, boch ist diese wiederum nicht durchbildet genng, um in mehr als intereffantern Ginzelzügen bem melerischen Andruck eine riefergebente Berentung zu geben. Eurschmann bilret fo nur bie eine mehr jentimentale und die ihr verwandte naive Seite vorwiegend bem Liebe an, und hat beshalb nur einige Wiegenlieber von bleibenterem Werthe schaffen können. Bene naive Seite wurde viel feiner und charafteristischer von bem Berliner Meister ausge= biltet, ber namentlich mit seinen "Linderliedern" bem naiven Benre eine wirflich fünftlerische Bedeutung gab: Bilhelm Zan= bert. 3m Jahre 1811 in Berlin geboren, gewann er auch bort feine mufifalische Bildung. Sein Talent entwieselte fich frühzeitig, jo bak fich ber General von Witleben bewogen fühlte, ihn auf feine Roften für bie Runft erziehen zu laffen. Ludwig Berger und Bernhard Alein wurden seine Lehrer, und unter ihrer Leitung bildete er sich zu einem ebenso bedeutenden Claviervirtussen, als geschmactvollen Tontiinstler aus. Seit einer langen Reihe von Sahren Hoffapellmeister an ber Berliner Oper, ift er in allen Gattungen ber Composition thatig, allein jener reflectierente Bug. bas Erbtheil seiner Baterstadt und feiner früheften Bilbung, lief ihn bis jest nur in jener bereits bezeichneten Liedgattung größere und weitere Erfelge erreichen. In einer fleinern Zahl feiner übrigen Lieter vermechte er, wie in tem reizenten "Tröstliche Berheißung" aus Op. 22., ober in einzelnen Liebern in schlefischer Muntart, alle fich ibm mächtig aufrrängenden fremten Clemente ber Mufikentwicklung fo feiner eignen Individualität einzuverleiben, baß sie sich mit biefer einheitlich verschmelzen. In seinen Rinderliebern femmt fie ungetrübt zur Erscheinung. Der Meister nennt tie Lieber "Mange aus ber Kinberwelt" und bezeichnet baburch ben veränderten Standpunkt, den er in dieser Thätigkeit Schumaun gegenüber einnimmt. Während dieser seine Kunstbildung zu verzgessen trachtet, um ganz Kind zu werden, und aus der kindlichen Anschauung heraus seine "Kinderseuen" darzustellen, reconstruiert Taubert mit Hülfe seiner reichen Kunstbildung die Kinderwelt, um ihr ihre Klänge abzulauschen. Das ist die letzte und höchste Consequenz zener Berliner Richtung. Diese hört aber samit zugleich auf locale Richtung zu sein. An wem könnten alle die lieblichen Genreditschen vom "Reiterliedehen" bis zu dem: "Patschin's Händehen" verübergehen, ohne ihm die glücklichen Tage seiner Kindheit zurückzurusen.

Auch jene andere Richtung, die in formaler Abrundung mehr die Gefühlsseite berücksichtigt, hat in Berlin noch einige bedeutende Vertreter gesunden; wir neunen den um das öffentliche Musikseben dieser Stadt, wie auch durch seine gesammte Wirksamkeit um die Verbreitung der bedeutendsten Werke des volksthümlichen wie des Kunstgesanges hochverdienten Musikdierector, Prosessor 3 u.l.i. u.s. Stern; den ebenso sein wie allseitig musikalisch gebildeten Kapellmeister Heinrich Vorn, der indeß seiner größern dramatischen Begabung wegen, wie Heinrich Marschner, das Lied mehr seenisch zu erweitern trachtet, wie den strebsamen und gleich sein gebildeten Musikdieretor Hermann Krigar, in welchem in letzterer Zeit mehr Schumann'sche Einslüsse sich gestend machen, weshalb wir ihm noch einmal begegnen.

Als Ausläufer bes Schubert'schen Lieves muß auch bas Lied von Carl Löwe gelten. Allein weil bieser Meister erst in ber Ballate seine Hauptbedeutung gewinut, genügt es ihn hier zu nennen. Das erste Kapitel bes nächsten Buches wird uns Beranstassung geben, auch seiner Liever etwas specieller zu gebenken.

Rur wenige Lieder C. G. Reißiger's gehören gleichfalls hierher. Die Summe der Erzeugnisse Reißiger's steht in gar teinem Berhältniß zu seiner natürlichen Begabung; und weil er bet der Unmasse seiner Vieder und bei seinem Bestreben nach Ersesgen vorwiegend die Phrase pslegen nußte, und zwar häufig auch die insurmentale, nicht nur die vocale, so müssen wir ihn mit der bei weitem größern Zahl seiner beliebten Vieder in das nächste Kapitel verweisen.

Auch die Lieder des schwedischen Componisten A. F. Lindsblad (1804 geboren), sint hier zu erwähnen. Seit dem vorigen Jahrhundert hat Schweden die Leitung seiner bedeutendsten Kunstsinstitute deutschen Meistern übertragen. So eigenthümlich und reich entwickelt das Bolkslied schon früh bei den Schweden erscheint, so spät erst sinden wir Anfänge der Kunstmussik bei ihnen und sie wurden meist von Deutschland aus gepslegt und weitergebildet. Auch die Lieder Lindblad's verdanken ihre weite Berbreitung bei uns ihrer Familienähnlichteit mit den Liedern Schubert's, die allerdings auch größer ist, als die der oben genannten. Dabei tragen sie auch das nationale Gepräge: die stille Schnsucht nach dem mildern freundslichen Himmel des Südens, die den Rordländer so häusig von Alters her nach dem Süden trieb und die in allen schwedischen Bolksliedern lebt, klingt auch durch alle Lieder Lindblad's hindurch.

Ein anderer Tfandinavier, der Däne Niels Wilhelm Gabe, am 22. October 1817 zu Kopenhagen geboren, hat für das Lied keine Bedeutung gewinnen können, obgleich auch er eine Anzahl Lieder veröffentlichte. Zwar lebte er lange Zeit in Deutschland und leitete in den Jahren 1845 bis 48 eines der ersten Musiklinstitute Deutschlands, die Gewandhaussencerte in Leipzig, allein von deutscher Musik ist ihm kann die Technik vollständig vermittelt werden. Seine Hauptstärfe ruht im nerdischen Solorit, und hiermit konnte er wol instrumental in einigen Orchesterwerken ein vorübergehendes Interesse erregen, nicht aber auch vocal, namentlich im Liede Bedeutung gewinnen.

Auch Merit Hauptmann und Ferdinand Hiller sollten ihre funstgeschichtliche Bedentung auf andern Gebieten, als auf bem bes Liedes, das sie gleichfalls, dem allgemeinen Zuge der Zeit folgend, fleißig anbauten, erringen.

Hanptmann wurde am 13. October 1792 in Dresten geboren und währte erst in seinem achtzehnten Jahre die Minsik zu seinem Lebensberuf, nachdem vorher seine Studien vorwiegend darauf gerichtet waren, ihn für den Beruf seines Baters, eines Oberlandbaumeisters zu erziehen. In den Jahren 1811 und 12 genoß er den Unterricht von Spohr in Cassel, und nachdem er dann ein Jahr lang als Violinist der Oresteuer Hoftapelle angehört batte, gieng er auf Reisen. Bon 1815 bis 1820 tebte er im

Hause eines russischen Grasen, sehrte kann nach Dresken zurüch und ein Jahr später trat er als Violinist in die Hossapelle zu Cassel. Hier blieb er bis zum Jahre 1842, in welchem er Canter und Musikriereter an der Thomas und Nikelaikirche in Leipzig wurde und als solcher die Leitung des berühmten Thomanerchors übernahm. In dieser Stellung wirkt er noch und auch das Leipziger Conservatorium zählt ihn zu seinen Stützen. So Tüchtiges er anch in der Composition leistete, seine eigentliche unvergängliche kunschieben Verseltzte, die wel namentlich zune, als er die Nichtung entschiedener versolgte, die wel namentlich zene, der Kunststener liegenden Studien seiner Kindheit und Jünglingsjahre seinem Geiste gegeben hatten, als er sich der Theorie zuwandte. Sein sehr erwähntes Wert: "Die Natur der Harmonif und Metrit" wird nicht nur seine Compositionen, sondern voraussichtlich auch die meisten theoretischen Werse der Gegenwart überseben.

Nichtung entschiedener versotzte, die wel namentlich jene, der Amst ferner tiegenden Studien seiner Aincheit und Jünglingsjahre seinem Geiste gegeben hatten, als er sich der Theorie zuwandte. Sein schen erwähntes Werk: "Die Natur der Harmonik und Metrik" wird nicht nur seine Compositionen, sondern voraussichtlich auch die meisten theoretischen Werte der Gegenwart überleben.

Ferdinand Hiller ist der Sohn eines begüterten Kaussmanns und in Franksurt am Main am 24. Detober 1811 geboren. Da sich seine Begabung sür die Tonkust früh entwickelte, sorzte der Bater auch früh sür eine entsprechende Erziehung und als Hiller in das Jünglingsalter trat, wurde er dem seiner Zeit bedeutendsten Claviervirtussen, dem weimarischen Hoffapellmeister Husbirdung übergeben. Der zweisährige Aussenthalt in Weimar wurde auch durch das geistig rege Leben, das damals in den um Göthe versammelten Kreisen, zu denen auch Hiller Zutritt hatte, herrschte, einflußreich auf seine ganze anch Hiller Zutritt hatte, herrschte, einflußreich auf seine ganze Richtung. Ben Weimar gieng er nach Wien und dann in seine Heimath zurück, woselbst er, mit Studien und Compositionen beschäftigt, bis 1828 blieb, in welchem Jahre er nach Paris gieng. Erst 1836 kehrte er von hier wieder in seine Heimath zurück und seitete bier einen Winter bindurch ben Cäcilienverein. 3m Sommer bes nachsten Jahres unternahm er eine Reise nach Italien. Gine Dper, bie er mahrent tieses ersten Aufenthalts in Italien auf bem Maitänter Scalatheater aufführte, hatte nur geringen Erfolg. Dagegen fant sein Dratorium: "Die Zerstörung von Jerusalem," tas er nach seiner Rücklehr in Leipzig aufführte, allgemeinen Beifall. Gin zweiter Aufenthalt in Italien banerte bis 1842, in welchem er nach Leipzig gieng, um die Direction ber Gewandhausconcerte zu übernehmen. Das Jahr barauf verlebte er wieber in seiner Heimath,

nur mit der Composition beschäftigt. Eine große, auch practische Thätigkeit entwickelte er erst wieder in Dresden, wo er sich im solgenden Jahre ansiedelte. 1847 gieng er als städtischer Musiktirector nach Düsseldorf und 1850 in gleicher Eigenschaft nach Köln und hier ist er auch als Director der dasigen Musikschule noch jetzt vielseitig und rastlos thätig.

In einem so eigenthümlich bewegten Leben konnte das Lied, das nur in stiller Zurückgezogenheit gedeiht, keine neuen Blüten treiben. Ferdin and Hiller geht daher anch in dieser Ferm mehr betretene Wege und zwar solgt er nur der Bahn der größen Meister. Dagegen scheint er nach einem höhern Ziel zu streben, das auch wir sür die Aufgabe der nächsten Zukunst halten: die, im Aleinen gewonnenen seinern Ausdrucksmittel anch auf die größern Instrumentals und Bocalsormen überzutragen. So interessant und bedeutsam zugleich es sein müßte, zu untersuchen, welche Wege der Meister eingeschlagen und welche Ersolge er bisher erreichte, müssen wir uns hier dech versagen, specieller darauf einzugehen; es genüge die Notiz, daß Hiller sich jetzt ganz der Pflege des Craterienstyls zugewendet hat.

Jene zweite Reihe, Die sich ausschließlich tem Schubert = Schumann'schen Liedithl auschließt, eröffnet:

Robert Franz. Er ist am 28. Inni 1815 zu Halle an ber Saale geberen. Auch er fant bei seinen Estern ben entschies densten Widerspruch, als er Lust zeigte sich ber Tensunst zu widmen und erst im zwanzigsten Lebensjahre durste er seinen Lebstingswunsch ausssühren und die Musik zum Lebensberuf erwählen. Im Jahre 1835 gieng er nach Dessau, um unter dem in jener Zeit als Theoretiser und Componist hechberühmten Hossauellmeister Friedrich Schneider seine Studien zu machen. Nach zwei Jahren hatte er seinen Cursus absolviert und zing nach seiner Baterstart zurück, ohne recht zu wissen, was er mit den erwordenen Kenntnissen und kunstsertigseiten beginnnen sollte. Erst das Studium der Werke Foh. Seb. Bach's und Franz Schubert's, dem er sich jeht mit großem Eiser unterzog, und die Anregungen mehrerer Freunde von Geschmack und fritischem Scharsblick, namentlich aber das Ausstreten der damals sogenannten romantischen Schule, wie kritische wie die producierende Thätigseit Mendels sohn's und

Schumann's wiesen ihn auf bie Bahn, auf ter er überhaupt etwas zu leisten im Stante war.

In einem Zeitraum von etwa zwanzig Jahren hat Frang gegen breißig Viererhefte veröffentlicht, außerbem unr noch in vierstimmiger Bearbeitung ein Rorie, einen Pfalm und ein Seft Lieber für gemischten, ein anderes für Männercher. \*) Cinige seiner Freunde, tie fich gewöhnt haben, alles an ihm aus höhern Gefichtspu iten zu betrachten, erblickten in biefer Ginseitigkeit nur eine weise und verdienstliche Zurüchaltung; andere wiederum giengen sogar so weit, tas Unvermögen Franz's, sich an größeren Fermen auch nur ju versuchen, ber gangen Zeit aufburden zu wollen. Go liebenswürdig eine folche Pietät ist, so haltlos und gefährlich ist sie in ihren Consequenzen. Der wahrhaft bedeutende Künftler strebt nach dem Höchsten bis an sein Lebensende und wenn er es auch nimmer erreichte. Das war auch bie fünftlerische Saus - und Lebensregel eines Schubert, Schumann und Mendelssohn, und am Ente bürften boch auch ihre großen Instrumental = und Becalwerte die gesammten Lucifer der Reuzeit, die im Liede ihre höchste Aufgabe feben, überbauern.

Ein so einseitiges Zurückziehen innerhalb einer an sich beschräntten Form kann nimmer erfolgreich für diese selbst werren. Schu = bert, Mentelssohn und Schumann wären wol nie gur Bellendung der Liedform, zu rückhaltsloser Darstellung bes lyrifchen Unstructs gelangt, wenn sie nicht unablässig auch bemüht waren, tie Einzelempfindung in Beziehung gesetzt zu ganzem Lebenszuge auszuweiten, ihre Technik an den ausgebreitetsten Formen zu versuchen und zu bilven. Wir haben es wiederholt ausgesprochen und Die gange Entwicklungsgeschichte tes Liebes beweift es bis zur Evireng: bag ber künftler, will er nicht ben Zusammenhang mit bem allgemeinen Empfinden mit dem Bolksgemuth verlieren, sich nie von den ursprünglichen natürlichen Gesetzen, denen das Darstellungsmaterial folgt, von ber "Natur ber Harmonik und Metrik" lostofen barf. Alle großen Meister seit ber Blüte bes Bolfoliebes, von Bach bis auf Schumann, hielten an ter ursprünglichen Formatien tes Tenmaterials fest, und nur in ter besenderen Umge-

<sup>\*)</sup> Diese ansichtießtiche Thätigkeit auf bem Gebiete bes Liebes bürfte eine eingehendere Betrachtung berselben hinreichend rechtfertigen.

staltung besselben fanden sie bie Mittel, ihrer Individualität faßbar äußere Geftalt zu geben. Frang bat biefen einzig berechtigten Standpunft fruh verloren ober vielleicht nie gewonnen. Wir geben gern zu, bag bie Anweifung feines Lehrers Friedrich Schneiber, bem ber Organismus ber Tonfprache fich schon zum Mechanismus verfnöchert hatte, wenig geeignet war, ihm biesen zu vermitteln; allein bag er ihn nicht selbst fant, bag er burch bie Meister, beren Studium er zu feiner Lebensaufgabe machte, nicht barauf geführt wurde, bag er felbst nicht im Stante war, jenen überfommenen Mechanismus zum Organismus, in welchem seine Individualität sich vollständig aussprach, umzubilden, vielmehr genöthigt war, sich von ber Technif jener Meister bas Entsprechente anzueignen, ist boch eine Schwäche seiner Intividualität, die feine andere Bezeichnung zuläßt. Und hierin wel auch einzig und allein bürfte ber Grund jener verdienstlichen Zurüchaltung Frang's, bie ihn allen anderen Formen fern bielt, zu suchen sein. Mit einer Angabl Bocabeln und Retewendungen bes pointierten lyrischen Ausbrucks, bie er jenen Meistern ablernte und bie er nach ihrer Unleitung auch vielfach erweitert und vermehrt und meist höchst interessant umgestaltet, ist wol die Form des Liedes zu füllen, nimmer aber auch nur die fleinste musikalisch selbständig herauszubilden. Denn die Uneinanderreihung von passenden Accorden und meledischen ober rhythmischen Phrasen giebt noch keine fünstlerisch burchbildete Form. Huch die Entwicklung individueller Formen ift nicht Zufälligkeiten unterworfen, sondern auch sie beruht auf der Gegenwirfung der einzelnen Theile. Die Schönheit ter Form verlangt nicht mathe= matische Regelmäßigkeit, aber alle einzelnen Theile muffen auf einanter bezogen werben. Davon fann im Frang'ichen Liebe faum mehr tie Rete sein, weil ihm die Grundbedingung der Möglichkeit einer folden Gestaltung, Die natürliche harmonische Construction fehlt. Wir faben bei Schubert und Schumann, baf fie auch bei ihren fühnsten Medulationen sich immer an biesem formellen Bante halten, bag es neben harmonischer Bertiefung ihr Sauptbestreben ift, mit Sulfe ber Dominantwirfung bie Form festzustellen. Solchem Streben begegnen wir bei Frang nur bochft felten. Er weicht tieser Construction vielmehr geflissentlich aus, weil er eben intereffant modulieren muß, viel settener weil ber Textansbruck eine ungewöhnliche Motulation erfertert. Freilich schreibt Frang teine

Lieber, er schreibt "Gefänge," allein bas rechtfertigt ihn wol nicht. Go lange er feinen "Gefängen" noch Liedertexte gu Grunde legt, in benen bie ftropbische Glieberung vom Dichter forgfältig berausgebildet ift, muß es als eine große, unfünstlerische Willfür gelten, sich so vollständig von ihr zu emancipieren, wie er ties meistens thut. Es würden sich faum ein Dutent f mer "Gefänge" herausfinden laffen, die auch nur ten Bersuch jener Reimverschlingungen zeigen, welche bie Liebform auch musikalisch fünstlerisch berausbilden und in ihnen copiert er bann Grang Schubert, wie in: "Der junge Tag erwacht" aus Op. 7., ober er schnürt bamit ben eigentlich poetischen Inhalt so fest ein, baß man faum noch etwas bavon gewahr wird, wie in "Die blanen Frühlingsaugen" und "Die lette Rose" aus Op. 20., ober er fingt tiefe in luftiger Bänkelfängerweise aus, wie in "Willkommen mein Wald" and Op. 21. Wilter noch wird bie Form, sowie er auf tie Segueng geführt wirt. Da er nirgend bas Bebürfniß hat, die strophische Stiederung auch musikalisch darzustellen, so bient bie Sequenz bei ihm nur als Lückenbuger, um ihm einige Tacte weiter zu helfen. Die Sequenzen fügen fich bei ihm nicht in einander, wie Glieder eines organischen Körpers, sondern er reibt sie an einander wie die Berlen einer Berlenschnur. Er erfinbet irgend eine harmonische oder melodische Phrase und versett sie jo lange in andere Tonarten, bis er eine andere findet, mit ber er fich in gleicher Weise weiter hilft, wenn er nicht mittlerweile so weit gekommen ift, abschließen zu können. "Da bie kunde kam" aus Op. 7. ift aus vielen andern ein sprechenter Beleg. Das Bermunterlichfte aber leiftet Frang nach tiefer Seite in Nr. 6 .: "Ja, bu bist elend" beffelben Befts. Das gange brei Seiten lange Lied besteht factisch nur aus ben brei Anfangstacten, Die, mit unwesentlichen Beränderungen um einen halben Ion höher transponiert, sich fortwährend wiederholen. Für gewisse Leute, bie bas Mechanische eines selchen Bergahrens nicht kennen, mag es von überraschender Wahrheit sein, aber fünstlerisch ist es gang sicher nicht, vielmehr naturalijtisch rob. Die Wirkung mit ber roben Materie ist aber nirgend wirerwärtiger als im Liebe. Frang bilbet bas harmonische Motiv und seine Behandlung Frang Schubert's "Gruppe aus tem Tartarus" nach, aber bert baben beite eine gang andere Bebeutung, was und im erften gapitel bes nächsten

Buches flar werben wird. Um wie viel treuer in ber Auffassung und fünftlerischer in ber Darftellung ift Schumann's Behandlung bes, in ber Stimmung verwandten Liedes: "3ch grelle nicht!" Wir zweifeln nicht baran, bag man auch biefe Frang'iche Composition aus höhern Gesichtspunften betrachten wird, um ihr einen Grad von Berechtigung zu geben, aber so lange man nicht nachweist, daß es nur eine Sahrhunderte andauernde Caprice ber Iprischen Dichter und nicht äfthetische Rothwendigkeit ift, bas strophische Beregebände energisch herauszubilden, so lange werden wir auch bem Tonbichter bas Recht bestreiten muffen, sich gleichgültig gegen Strophe und Vereban zu verhalten ober wol gar beide willfürlich zu zertrümmern. Daß aber Tiefe der Auffassung und fünftlerische Bellendung ber Ferm sich vereinigen lassen, bas haben Schubert und Schumann evident nachgewiesen und wir find in vollem Recht, ben Standpunft, von welchem aus bie Tiefe ber Auffassung nur burch Formverwilderung erreicht werden fann, als einen bilettantischen zu bezeichnen. - Go wenig Frang bie fünftlerische Ausbildung ber Form bes Liebes zu fördern im Stande war, so gewiß hat er ben lyrischen Ausdruck bereichert. Bir haben bereits erwähnt, daß er bei seiner einseitigen Richtung eine nicht geringe Zahl harmonischer Becabeln und Redewendungen fand, er vermochte nur nicht, sie bem gesammten musikalischen Sprachorganismus einzuverleiben, weil er jene andern beiden Mächte des musikalischen Ansdrucks, Melodie und Rhythmus, gu febr vernachläffigt. Frang hat nur Ginn für bas barmonische Mangcolerit und ber Mangel melodischer Zeichnung wird bei ihm um so fühlbarer, als er überall nach großem harmonischem Farbenreichthum trachtet. Er übersieht vollstänzig, daß Die meledische Zeichnung ein nicht weniger nothwendiger Factor des fünftlerischen und gang besenders des inrischen Austrucks ift, als tie Harmonie, und tag nur aus ter vollstäntigen Durchtringung von Melotie, Sarmenie und Rhuthuns tie lyrifchen Fermen in höchster Runftgestalt hervergeben. Co ist ties wel ter empfintlichfte Mangel in Grang's natürlicher Begabung, ten er, namentlich in ten ersten Vieterheften, noch häufig turch harmonische Geinheiten zu überbeden weiß. Go lange ber harmonische Apparat für ben Componisten noch ben Reiz einer gewissen Ursprünglichkeit hatte, acht dieser and in die Melodie über und vermittelt bort den

sehlenben erganischen Zusammenhang, wie namenttich in einzelnen "Schilfliedern" Op. 2. Allein auch dieser mußte sich verlieren, als Franz nur durch die ausgesuchtesten technischen Lunstgriffe seinen harmonischen Apparat noch zu erweitern im Stande ist. Zetzt fühlt auch er das Bedürsuiß nach melodischer Gestaltung, doch kann er es kann anders als durch Anleihen, die er nicht nur bei Schusbert, Mendelssohn und Schumann, sondern auch beim volksthümlichen Liede contrahiert, befriedigen.

Seine rhothmische Geftaltung aber erliegt gang bem burftig puriftischen Zuge unserer Zeit. Hier kommt er nirgende über bie treckenfte Darftellung bes Sprachmetrums binaus; jene Schubert: fcbe Monotonie einzelner Lieber ift bei ihm zur Permaneng erklärt. Frang hat bie rhothmische Declamation, welche Schumann mit bem feinsten Berftandniß in seinem Chelus "Dichterliebe" anwendet, für seine ganze Viedgestaltung adoptiert, aber er macht nirgend auch mir ben Bersuch, bas rhothmische Bersaefuge so feinfinnig berauszubilden, wie jener Meister, und weiß noch weniger burch seine Clavierbegleitung bies äußere Gerippe zu beleben. Diese erhebt fich überbaupt nur in einzelnen Fällen, in ben Berfuchen von Situations malereien über die interessante, aber boch im Allgemeinen in einem febr beschräuften Kreise von Figuren sich bewegende Darstellung ber harmonischen Grundlage. Selbst bie Zwischenspiele, mit benen er die Declamation unterbricht, sind vielmehr das unmit= telbare Product der bialectischen Entwicklung des Begleitungs= motive, als bas einer versuchten seinern Interpretation bes Textes und ber Stimmung, und jene Weife Schumann's, Die Melodie nicht bestimmt abzuschließen und die Stimmung nur instrumental zu Ente zu führen, bie wir in ber romantischen Unendlichkeit einzelner Gerichte begründet fanten, wird bei Frans zur Manier.

Nach allebem bürfte Franz viel eher Bebentung für bie gesammte tunstgeschichtliche, als sür die weitere Entwicklung des Liedes gewinnen. Seine Gesänge sind Experimente, welche den harmonischen Apparat derartig erweiterten, daß er spätern Meistern, denen auch die rhythmische und melodische Gestaltung wiederum gelänsig ist, vielfach Stoff auch für größere Formen geben kann. Bon seinen eigen Gesängen dürsten ein länger andanerndes Interesse nur einzelne sarblos naive oder sentimentate, wie "Ihr

Auge" aus Op. 1., bas Rückert'sche "Stäntchen" aus Op. 7., "Mei Mutter mag mi net" aus Op. 17., ober "Die Lotosblume" aus Op. 3., "Die Wassersahrt" aus Op. 9., und bas "Ständschen" aus Op. 17., mit der, der Henselt'schen "Bögleinetüde" ziemlich tren nachgebildeten Clavierbegleitung, oder das freilich sehr triviale "Bolker spielt aus" aus Op. 27. und das Hest Lieder sür gemischten Chor gewinnen können. Der Cherklang und die aus dem Studium Bach's gewonnene Chortechnik gaben auch Franz die Mittel an die Hand, seine Schwächen zu vertecken, so daß diese Chorlieder entschieden das Beste sind, was er geschrieden. Stimmungen, die darüber hinaus weisen, wie "Winternacht," oder "Berlaß mich nicht" aus Op. 21. werden unter der Hand Franz's abentheuersich grotesque, und können nur Kreise instereissieren, denen dies als ein Symptom durchbrechender Geniaslität gilt.

Aus dem Leben Robert Franz's haben wir noch nachzutragen, daß er seit seiner Rückschr von Dessan seine Baterstadt Halle, einige Reisen abgerechnet, nicht wieder verlassen hat; daß er von dem, vor einigen Jahren versterbenen Universitätsmusikbirector Dr. Naue noch bei dessen Lebzeiten einzelne Unitsverrichtungen übernahm und gegenwärtig als Organist, Universitätsmusikdirector und Leiter mehrerer Concertinstitute in seiner Baterstadt thätig ist. In Anerkennung der Berdienste, die er sich hierdurch erworden, erlangte er im Juni 1861 von der philosophischen Facultät der Universität, an welcher er thätig ist, die Doctorwürde.

Alls leste Consequenz ber Bestrebungen Robert Franz's auf bem Gebiete tes Liebes erscheinen die Lieber von Franz Lizt. Dieser, nach vielen Seiten merkwürzigste Münstler ber neuern Zeit, bem man auch vom gegnerischen Standpunkt Bewunderung zu zellen genöthigt ist, wurde am 22. October 1811 in Raiding bei Dedenburg an der ungarischen Grenze geboren. Sein Bater, ein Rechnungsbeamter des Fürsten Esterhazy, sorgte früh auch sür Ausbildung seines eminenten musskalischen Talents und im neunten Jahre bereits wurde er als Bunderkind auf dem Piano angestannt. Um dem genialen Knaben günstigere Gelegenheit zu seiner Ausbildung zu geben, sierelte der Bater mit ihm nach Wien über und Carl Czerny und Salieri wurden setzt seine Lehrer. Unch in Wien erregte er die ungehenerste Sensation durch sein

eminentes Spiel, ebenso wie in Paris, wohin der Bater 1823 mit ihm gieng. Es kann nicht unsere Absicht sein, den genialen Birstuosen auf seinen Triumphzügen, die er durch Deutschland, England, Frankreich, Italien, Rußland, Spanien, die Türkei und Amerika hielt, zu begleiten oder die königlichen Chren, die man ihm überall erwies, aufzuzählen.

Die Zeit liegt ja noch nicht so weit hinter uns, bag nicht ber größte Theil ber Mittlebenden Zeuge bavon gewesen wäre. Auch seine unerreichte Meisterschaft als Claviervirtuose, wie ber Ginfluß, ben er burch bie Umgestaltung ber Claviertechnif auf bie gesammte Lunftentwicklung gewann, können und hier nicht beschäftigen. Und so erwähnen wir nur noch, daß er seit dem Jahre 1848 als Großberzogl. Weimarischer Hoffapellmeister in Weimar seinen bleibenden Wobnsitz nahm. Mit tieser Zeit beginnt auch eine burchaus neue Periode für seine fünstlerische Thätigkeit. Durch Wort, Schrift und That propagandiert er Berliog und Wagner, und namentlich der Vettere hätte wol nimmer ohne die energische Berwendung Lifat's folch bedeutende Erfolge errungen. Daneben entwickelt er aber auch eine große Thätigkeit, ben neuen, ber neuen Zeit ent= sprechenden Kunftstyl zu finden, und zwar ganz bedeutsam abweichend von bem leitenten Brincip Bagner's. Während biefer nur im mufikalischen Drama die Aufgabe und das Seil der nächsten Zufunft fieht, verbreitet sich die Thätigkeit Liszt's gerade über die von Wagner Preis gegebenen Gebiete; er schreibt Sunphonische Dichtungen für Orchefter, eine Conate, ein Clavierconcert, große Festmessen und Psalme, er überarbeitet altere Lieber und componiert neue hinzu. Selbstverständlich beschäftigen und hier nur die letsteren.

Wir bezeichneten unsern Standpunkt ihnen gegenüber schon flüchtig. Uns erscheint das Liszt'sche Lied und wol nicht ungerechtsertigt als die letzte Consequenz des Liedes von Robert Franz. Wenn auch Franz nichts thut, um die dichterische Form harmonisch, melodisch und rhythmisch herauszubilden, so respectiert er sie dech immer noch äußertich durch die Cinheit der Tonart und des Rhythmus; die Strophe ist ihm immer noch ein, wenn auch nur äußeres sormelles Band. Liszt thut den letzten Schritt: er opsert dem speciellen, dem Wortansdruck auch die dichterische Form, und wir möchten, trotzem daß diese Behandlung im diametralen Gegen-

fat zu unserer Anschauungsweise steht, bennech bem Lifzt'ichen Standpunkt bem Frang'ichen gegenüber ben Bergug geben. Goll bas Lieb wie gesungene Profa behandelt werben, bann aber auch gang und entschieden. Dies Frang'iche juste milieu, bies Liebaugeln auf ber einen Seite mit Joh. Geb. Bach, auf ber anbern mit Richard Wagner ift auch in ber Aunft ber unbehaglichfte, unfruchtbarfte Standpunkt. Go großes Intereffe auch Lifgt am Frang'schen Liebe nimmt, weil es vie natürliche Form negiert, so konnte er boch nicht bei ihm stehen bleiben. Seine nimmer raftente geistige Regsamkeit, seine ungeheure Energie führten ihn weit über vieselbe hinaus, und nur, wie wir meinen, beshalb zu vollstänbiger Formverwilderung, weil er die Grundbedingung alles fünft= lerischen Schaffens migachtet. Lifgt hat eine fo reiche Phantafie, er ift ber leibenschaftlichsten wie ber zartesten Empfindung so fähig und mächtig, wie nur irgend einer ber gottbegnadeisten Sänger. aber ihm fehlt die Fähigfeit der plastischen Formgebung. Er verfügt über einen großen Reichthum von Mitteln des musikalischen Ausbrucks, aber er hat sie sich burch seine beispielles vielseitige praktische Thätigleit, burch seine geniale Reproduction ter Meister= werke aller Jahrhunderte, wie durch eigenes Experimentieren angeeignet, und sie find auch ihm nur Bocabeln ober bochftens Rebewendungen geblieben; der Organismus der Sprache hat sich auch ibm nicht erschlossen. Daber vermag er ben poetischen Inbalt mur in seinen Einzetzügen uns zu vermitteln, und er muß bie bichterische Form vollständig zerschlagen. Wir halten das namentlich bem Böth e'schen und Schiller'schen Liebe gegenüber für eine arge Berfündigung, aber biese Behandlung interessiert und, weil sich eine bedeutende Persönlichkeit in ihr fund thut, und sie ergreift und wie ber ungestüme Drang eines mächtig erregten Menschen uns ergreift, bem bas Bestreben nach Mittheilung und bie Empfinbung ber Ungefügigkeit seiner Ausbrucksmittel jede Fiber und Faser in Bewegung fetzt und bem bas Ringen nach bem rechten Ausbruck bie Bruft zersprengen möchte.

Wir haben keinen Grund zu fürchten, daß dieser Liedschyl Liszt's sich verallzemeinern wird. Wer ihn auch nur copieren wellte, ohne ihn zu carricieren, müßte eben Liszt sein, und Erscheinungen wie er sind seltener noch als wie die Kometen. Noch wären eine kleine Zaht jüngerer Künftler zu nennen, bie sich ann n's Liedstyl anschließen. Wir gerenken ihrer passenter am Schlusse biefes Buches und wenden und zu einer Reihe von Liederreomponisten, welche bie Kehrseite ber bisher besproch nen Richtung bilden.

## Siebentes Kapitel. Der noble Bäntelsang.

Während so eine große Neihe ter besten Geister der Nation in unabtässigem Ringen bemüht waren, das deutsche Lied, dies wol köstlichste und ansschließliche Sigenthum des deutschen Bolks, auf die höchste Stuse der Bolkendung zu sühren, ruhte auch jene handswerksmäßige Geschäftigkeit nicht, die nur für den offinen Markt des Tages arbeitet und nur darauf bedacht ist, eine recht ausgebreitete Kundschaft zu gewinnen. Wie der Geschäftsmann sich den Wünschen und Bedürsnissen seines Publikums fügt, wie der Fußbelleidungstünstler die Natur des Hühlerauges, der mattre tailleur die Unastomie des menschlichen Körpers studiert, so merkte diese dem Marktpublikum sein jeweiliges Bedürsniß ab, um ihren Produkten den höchst möglichsten Cours zu geben. Das deutsche Lied wird als ein nen aufgelegtes, als nobles Bänkelsängerlied ein vielbegehrter Handelsartikel.

Dir sahen das alte Bänkelfängerlied immer noch als eine besondere Gattung des volksthümlichen Liedes aus dem eigentlichen Bolksliede sich entwickeln. Der immer mächtiger sich ausdreitenden allgemeinen Musikbildrung mußte das Bolkslied in seiner ursprüngslichen Gestalt weichen und sich zum volksthümlichen Liede umgestalten und endlich nach dem Grade der Musikbildung und des fünstlerisschen Berths der eindringenden fremden Elemente zum Bänkelsängerliede werden. Wir hatten aber anch Gelegenheit, die praktische Bedeutung des alten Bänkelsängerliedes kennen zu lernen, die keine geringere war, als der nenen, aus ihrer Berwilderung sich allmälig erholenden Poesie die weiteste Berbreitung zu ermöglichen.

Das nene Bänkelfängerlied hat weder eine so chrliche Abstammung noch auch ein so begründetes Recht seiner Existenz. Es ist durch Speculation auf das niedrigste Bedürfniß und Empfängnißvermögen der Massen hervorgerusen, und verunglimpft die Dichtung
nur, indem sie derselben Berdreitung verschafft. Bon der Zeit an,
als die bedeutendsten Tendichter sich der lhrischen Poesie zuwandten,
nun ihr in der, dem Bolke noch leichter zugänglichen musikalischen
Umdichtung Eingang und bleibenden Sitz im Herzen und Gemüth
des Bolkes zu verschaffen, hat das Bänkelsängerlied den Rechtstitel
für seine Existenz verloren, und wir betrachten es nur in seinem
weitern Berlauf, weil der Historifer auch die frankhaften Erscheis
nungen seiner Zeit nicht aus dem Ange verlieren darf, damit er
ihre Gemeingefährlichkeit nachweisen kann.

Der erste Liedersänger, der seine, nicht gewöhnliche Begabung und Bisvung an die Genußsucht der großen Menge veräußert, ist:

Carl Gottlieb Reißiger. Er ift am 31. Januar 1798 311 Belgig bei Wittenberg geboren und erhielt von feinem Bater. einem tüchtigen, musikverständigen Cantor, einen gründlichen Unterricht auch in der Musik. Rachdem er 1811 als Alumnus Aufnabme in die Thomasschule in Leipzig gefunden hatte, erregte sein Meniftalent die Aufmerksamkeit des bekannten, damaligen Thomascantor Schicht, und es wurde ihm bessen specieller Unterricht zu Theil. Er bilvete sich so zu einem fertigen Clavier = und Orgel= spieler und geschmackvollen Sänger ans. Erst nachdem er bie Universität bezogen hatte, um Theologie zu studieren, begann er (1820) unter Schicht gründliche Studien im Generalbaß zu machen, und nun reifte and ter Entschluß gar bald in ihm, sich gang ber Kunft zu wirmen. Er gieng, unterstützt burch vermögende Gönner, 1821 nach Wien, um bort seine Studien fortzuseten, von ba 1822 nach München und im nächsten Jahre nach Berlin. Db und welche Studien er machte, erfahren wir nicht, dagegen daß er unabläffig mit ber Composition von Werken aller Urt beschäftigt ift. Der Aufenthalt in Berlin verschaffte ihm die Unterstützung des Königs von Preugen zu einer Reise nach Italien und Frankreich, Die er im Juli 1824 antrat. 1825 febrte er nach Berlin zurück und folgte im nächsten Sahre einem Ruse als Mensitvirector an bie Doer nach Dresten. Schon 1827 erfolgte feine Ernennung gum Stavellmeister und als folder ift er am 7. Nevbr. 1859 gesterben.

Reifiger war wol ber begabteste und gebildetste ber Reibe Lieberfänger, Die wir mit ibm beginnen. Mit einer bebeutenben wiffenschaftlichen Bildung verband er eine nicht gewöhnliche mufifalische. Seine Tuchtigfeit als Dirigent, wie seine Fertigfeit im Partiturspiel find wol hinlänglich anerkannt. Dabei befag er eine, wenn auch nicht tiefe, boch ungemein elastische Empfindung und batte eine greße Formgewandheit im Ausbruck, so daß er bei größerem Ernft und einer weisen Zurückhaltung fich eine Achtung gebietente Stellung in ber Runftgeschichte sicher errungen batte. Allein für eine so geschäftige Thätigkeit, wie er sie innerhalb breißig Jahren entwickelte, waren sein Talent und seine technische Bilbung gleich unzulänglich. Er schrieb nicht nur eine Anzahl Opern, Melodramen, Meisen, Symfonien und Duverturen, sondern auch eine bedeutende Menge Quartetten und Trie's in allen Zusammenfetsungen, Sonaten und Rondo's und veröffentlichte einige fünfzig Lieberhefte.

Nur einer genialen Kraft wäre es bei folder Produftion moalich gewesen, sich auf fünftlerischer Sohe zu halten, und Reißiger war eben nur ein bescheibenes Talent. Er mußte baber bänfig unter tas Niveau ber gewöhnlichsten Kapellmeisterroutine binab= finken und zwar weniger noch in seinen Instrumental = und größe= ren Bocalwerken als im Liede. Dort hilft ihm die Technif. Die für tiefe Formen von den großen Meistern bereits geschaffen war, oft über bie gefährlichsten Klippen hinweg. Die Themen seiner Instrumentalwerte sund meist die allergewöhnlichsten italienischen Gesangsphrasen, aber er weiß sie burch seine, ben großen Meistern abgelernte Technit so effectvoll zu verarbeiten, bag man vorübergebend ihre Abstammung vergifit. Die Technif bes Liebstyls aber, die er in gleicher Beise sich hätte aneignen können, war kaum erst gefunden und gewann unter den Minsikern langsamer noch Beachtung, als bei bem Dilettantismus. And versprach sie im gegemvärtigen Moment noch geringe Erfolge. Gine eigene Technik fich zu schaffen, fühlte er wenig Drang und so griff er nach ber nächsten, ber Form bes Bänkelfängerliebes. Wahrscheinlich hatte er fich burch bie Erfolge, Die Himmel in Berlin bamit errang, imponieren laffen. Bor bem Liebe von Simmel hat bas Lieb Reißiger's ben Borgug einer größern Einheit. Jener flicft bie Reben von Inftrumental : und Bocalphrasen, wie sie ihm gerate

unter bie Finger kommen, im buntesten Gemisch an einander. Reißiger kommt nirgente über tie gehaltlose Phraseologie binaus, feine Melotie ist nirgents mehr als routbnisch = melotisches Geflingel, aber sein natürliches Formentalent giebt ibr boch, auch wenn er sie aus Instrumental = und Bocalphrasen zusammensetzt, einen burchaus einheitlichen Zug. Wir merken an ihnen wieder die Nothwendigkeit ber Reimschlüsse. Dabei verfäumt er auch nicht bie günftigen Gelegenbeiten, der Melodie durch eine außergewöhnliche harmonische Wenbung ein größeres Interesse zu geben und hierauf burfte sich wel ber gange Ginflug, ben Schubert auf Reißiger endlich bech noch gewann, beschränken. Ueberhaupt eignet er sich den fremden Mustruck weniger bewügt an; biefer vermittelt sich vielmehr unwillfürlich seiner, solchen Eindrücken immer offnen Individualität und meist eben so absichtslos verwendet er ihn wieder als feinen eignen. Dieser ganzen Eigenthümlichkeit nach konnte er auch nicht bie weite Berbreitung finden, Die jeder seiner Rachfolger auf biesem Gebiete fand. Er war immer nech zu flassisch fermfalt.

Don seinen weit verbreitetsten Liebern nennen wir: "Geibels Zigennerbub im Norden" und das humoristische: "Als Noah aus dem Kasten war." Sie sind zugleich diesenigen, welche sein Schaffen am Treffendsten charakterisieren. Die lustigste Bänkelsängerweise erscheint in einem ehrbaren harmonischen Gewande.

Ginen Schritt weiter auf biefer Bahn geht:

Heinrich Proch; am 22. Juli 1809 zu Wien geberen, war er Anfangs für die Jurisprudenz bestimmt; er beschäftigte sich aber nebenbei auch sleißig mit Musik und namentlich bildete er sich zu einem tüchtigen Violinspieler aus, so daß er 1834 eine Stelle in der k. k. Hoffapelle erhielt, nachdem er bereits auch seine juristischen Studien absolviert hatte. So viel uns bekannt, ist er seit einigen Jahren auch zum Kapellmeister avanciert.

Als Liedercomponist gehörte ihm einst ein außerordentlich großes Publikum, heut' hat ihn bereits das Geschief der dienstwilligen Lakaien der Mode ereilt, er ist verschollen und nur einzelne seiner Weisen leben noch auf Tanzbören, in Straßenorchestern oder im Leierkasten sort; und dennoch gehört das Proch'sche Lied sehon dem noblen Bänkelsange an. Wir wissen nicht, wie viel innerer Drang, wie viel Speculation ihn dazu führte, ein Mann des Bolls zu werden; aber als er es wurde, konnte er es schon nicht mehr

mit ben Mitteln Simmel's, felbft nicht mit benen Reißiger's werben. Josef Lanner und Johann Strauß hatten gunächst in Wien in ihren rhythmisch wie melebisch und harmonisch viel reicher ansgestatteten Tänzen ber Boltomufit eine veranderte Stellung gegeben und sie auf eine höhere Stufe gehoben. Ein Tanz von Strauß ober Launer ist viel feiner rhythmisiert und harmonis siert, und von ungleich größerer melodischer Eindringlichkeit, als ein Lied von Himmel oder Reißiger; er rundet sich sormell viel künstlerischer ab und enthüllt dem Wiener namentlich wirklich einen bestimmten und bereutsamen Zug seines Lebens. Diefer Strang-Lanner'sche Tang bestimmte auch gar bald im übrigen Dentschland die Richtung dieser Art Bolksmusik und unter bas Niveau berselben burfte natürlich auch bas mit ihr rivalisierende Lied nicht herabsinken. Das ist ber Standpunkt bes Liedes von Proch. Der Strang-Lanner'sche Walzer bilbet seine Grundlage. Er bietet ihm Rhythmus, Harmonic und im Grunte auch bie Melodie und bestimmt so vorwiegend seinen Charafter, daß er burch alle saut und vernehmlich hindurchklingt. Dabei ist aber and das Lied Schubert's nicht fpurlos an Proch vorüber= gegangen; auch von ihm handelt er Gebanken und Wendungen ein und macht fie nach feinem Geschmack zurecht. Wie Schubert schreibt auch Proch verwiegend in der Form des durchcomponierten Lieres, folgt indeß auch hierbei mehr Strauß = Lanner, bie ihre Walzer ähnlich aneinander reihen, als Schubert. Budem hatte bas lied von Schubert ja bereits fein Publifum, und es war ein großer Bortheil, wenn auch bieses gewonnen wurde. Das Publikum, welches Proch im Auge hatte, liebt es ja auch, sich in Gegenfätzen zu bewegen und sein Lied wurde gerade badurch fo angenehm, daß es immer zu rechter Zeit aus dem einen Ton in ben andern fiel. Best bie thränenreichste Sentimentalität und wenn biese bem Publifum unbequem werden fonnte, in bemselben Uthemzuge ber freudigste Aufschwung in Tanzweise. Auch tragische und leitenschaftliche Stimmungen hat Proch hin und wieder, baß er und oft ernstlich bange macht. Aber er meint es nie so ernsthaft, durch alle die duftern und schwarzen Nebel bricht sieghaft die helle Sonne: Strauß - Lanner hindurch. Das Lied Proch's gehörte namentlich biefer groben Contrafte wegen mehr bem Guben und ben untern Ständen an; erft:

Friedrich Kücken machte es im Norben cour = und salons fähig. Zu Bleckebe im Lüneburgischen 1810 geboren, sebte er längere Zeit in Berlin, später in der Schweiz, in Paris, Hamsburg und seit 1851 als Napellmeister in Stuttgart. Er hat zwar anch zwei Opern und einige Clavierpiegen geschrieben, dech unr durch seine Lieder ist er eine Tagesberühmtheit geworden.

Auch biefem Lieberfänger ift wel die eigenthümliche Stellung ber Musik bem Text gegenüber nie auch nur annäherungsweise flar geworben. Wie seinem Borganger Beinrich Broch ift ibm Die nächste Aufgabe angenehm zu rübren, in anscheinend natürlicher Weise zu unterhalten, und bies zu erreichen ist die Tangweise immer das geeignetste Mittel. Tritt diese nun auch eigentlich nirgents bei Kücken mit ber Absichtlichkeit wie bei Broch auf, so bilvet sie boch so unverkennbar bie Grundlage seiner Liebschöpfungen, bag viele ber weitverbreitetsten ohne jealiche Umaestaltung zu Tänzen und Märschen verwendet werden fonnten. Mein bei dem Nordbeutschen ist der Tanz an sich kein so wesentliches Lebenselement als bei dem Gudbentschen, und ber Componift, ber auf die nordbeutsche Durchschnittsbildung ber Massen speculiert, mußte auch ber Tangweise eine höhere Bedeutung verleihen, wollte er burch fie Erfolge erreichen. Das bat le ü den gang vortrefflich perstanden. Er hat in ber pfiffigften Weise ben Balger = Galopp = und Bolonaisensthl zum Liedsthl umgewandelt und da er in der 28abl seiner Texte ziemlich vorsichtig ist und sich meist auf die jenigen beschränkt, teren afthetische wie sittliche Grundlage eine foldbe Behandlung nicht gerade als große Berfündigung erscheinen läßt, so hat er mit tiesen Liedern auch in ben gebildeteren Kreisen Gingang gefunden, tenen Proch mehr fern bleiben munte und bie fich felbst mit größerer Singebung ben Meistern bes Liebes guneigten. "Ach wenn bu wärst mein eigen," "O wär' ich bech bes Mondes Licht," "Bas lauscht herein zum Tensterlein," "Die Blumen und bie Sterne," "Ich will vor beiner Thure ftebu" und eine Menge andere seiner Liedertexte rechtfertigen zur Roth noch biese Behandlung, ja man konnte, wie im "Maurischen Ständden," fogar bas Bestreben nach "Auffassung" finden, und nachbem die gute Gefellschaft erst so lobenowerthe Eigenschaften an ihrem Lieblinge entrectte und als biefer fegar im "Madchen von Buda" eine clasifich gelehrte Umtomiene zeigte, verzieh sie ihm auch seine

früheren und fpateren Unarten, mit ber er 3. B. bie Beine'iche Tragorie: "Entflieh' mit mir und fei mein Weib," gur ergöglichen Beije umftempelt, oder in seinen Duetten ben garten Duft Beibel'icher Bedichte abstreift. Allein tie fo errungene Buigt bat nun einmal feinen Beftant. Anch Rucken's Stern ift, wie co febeint, im Erlöschen. Der gebildetere Theil ter Gesellschaft hat fich ibm wol schon längst ab - und jenen Meistern zugewendet, Die mit Auffassung nicht nur coquettieren, sondern welche den Dichter wirflich mufifalisch neugestalten und die allein wahrer Biloung würbig und ferverlich find. Mit ben mehrstimmigen Liebern und Motetten, Die Rücken jest mit Borliebe pflegt, wird er feine frühere Stellung veraussichtlich auch nicht wieder gewinnen, weil sie nur um fo viel höher stehen wie bie einstimmigen Lieber, als es ibm gelingt, Mendelssohn zu copieren. In ben niedern Greifen. in ben Greifen jener Durchschnittsbildung, macht ihm aber seit Jahren schon Frang Abt gefährliche Concurreng.

Abt ist 1819 zu Eilenburg in der prenßischen Previnz Sachsen geboren. Nachdem er mehrere Jahre in Zürich als Musikbirector gewirkt hatte, wurde er an des verstorbenen Kapellmeister Mütter Stelle als Herzoglicher Hosftapellmeister nach Braunschweig berusen und ist als solcher dort noch thätig.

Die Lieder von Frang Abt laffen fich nicht fo leicht fategorifieren, ale bie ber beiden vorgenannten Liederfänger, weil er zeitweise eine Spur von Entwicklung zeigt. Mur ber burch alle bindurch klingende Ton einer überschwenglichen, aber bennech brutalen Sentimentalität giebt ihnen Familienäbnlichkeit und bezeichnet zugleich bie Liebertafeln als ihre Geburtsstätte und rechte Heimath. "Wenn die Schwalben heimwärts ziehn" und "Ob ich dich liebe?" sind die zwei saftigsten Früchte bieser ganzen Richtung und begründeten baher naturgemäß seinen Ruf. Alles was sich von mederner Musikbildung in ben Männergefangvereinen ablagerte, Instrumental = und Bocalphrasen, Opern =, Tang = und Boltomelorien, hat sich auch Abt angeeignet und er verarbeitet alles in ber, ber Richtung jener Bereine entsprechenten Beife. Allein seitbem er ein berühmter Mann gewerben, scheint bie gange Berantwertlichkeit seiner Stellung als solcher ber Deffentlichkeit gegenüber manchmal schwer auf ihm zu lasten und ihn zu verzweiselten Unläufen, seinen bereutenren Ruf nachträglich burch eruste Arbeit in

verdienen, anzureizen. Einem solchen Moment scheint z. B. Op. 60. seine Entstehung verdanken zu müssen. Hier begegnen wir ernsten Bersuchen, eine volksthümlich anständige Melodie zu ersinden, sie harmonisch bedeutsamer auszustatten und die Clavierbegleitung versteigt sich in dem Bestreben sorgfältigerer Ausbildung bis zur Situationsmalerei (wie in No. 2. "Habevögelein"); ja bei einigen Liedern aus Op. 71. scheint es sogar, als ob Abt eben ein Mendelssohn'sches Liederhest durchblättert hätte, und etwas davon sei ihm an den Fingern sitzen geblieben. Allein weder ihm noch seinem Publikum ist recht wol dabei, und so kommt er denn gar bald wieder in sein eigentliches Fahrwasser hinein.

Selbst so verübergehende Gemüthswallungen hat der letzte dieser Gruppe, hat Ferdinand Gumbert wol nie. Dieser jüngste und reinste Repräsentant des noblen Bänkelsanges wurde 1818 in Berlin geboren. Erst nach dem ersolgten Tode seines Baters durste er dem Comtoir entsagen und sich ganz der Musik widmen. Zwei Jahre versolgte er den Plan, sich zum Operusänger zu bilden, dann gab er ihn auf und widmete seine Thätigkeit ganz der Composition, wie nur in seinem, nicht auch zum nur geringsten Vortheil der Kunst, zeigt der flüchtigste Blief auf seine zahlreichen Werfe.

Außer zwei Operetten und einigen unbetententen Claviersachen hat er nur Lieber geschrieben, und biese beauspruchen unser Interesse nur beshalb, weil und aus ihnen bas, ein ehrliches Mufikantengemüth wahrhaft erhebente Grablied tes meternen Bänfelfanges entgegen flingt. Will man nicht am gesunden Sinne auch ber Maffen gang verzweifeln, so muß man sich ber Hoffnung hingeben, daß folche Plattheiten bald fein Publifum mehr haben werben. Zu überbieten find fie aber nun vollends gar nicht. Bumbert ift fo hart an ber Grenze bes Miferablen angekommen, bag ein Weitervorgehen undenkbar ift. Proch, Rücken und Abt verwerthen in ihren Liebern boch noch bie bessern Clemente einer immer noch nicht gang verfommenen Bolfenmijit und fie find babei auch beftrebt, fich einige Errungenschaften ber fünstlerischen Entwicklung anzueignen, um ihren Produtten einen größern Werth zu geben. Gumbert zehrt nur von tem unsaubern Bodensatz ter an sich schon verfumpften italienischen Phrase. Bene lassen sich immer noch von einem gewissen Respett vor bem Text und seinem Inhalt leiten;

für Gumbert ift ber Text nur ber Puppenförper, bem er feine Melovielappen anhängt. Gine italienische Cantilene und jene , foutiffenreißerischen Abgange" ber großen Oper, bas sind bie einzie n Ingredienzien seiner Lieber; Rhhthmus, Harmonie und Clavierbegleitung find für ihn nur verhanden, um fie zu ignorieren. Freitich müßte man bas Publifum, bem folche Erzeugniffe ber niedrigsten Speculation geboten werden dürfen mehr bejammern als ben Componisten, ber sie zu bieten wagt. Allein bas Bublifum ist eben so netheilolog, als es leicht zu verführen ist. Rebet man ibm nicht beute noch, nachdem ber beutsche Wesang so berrliche Blüten und Früchte getrieben hat, bag wir nach biefer Seite bas beneiretste Belf ber Erbe find, vor, nur im italienischen Befange liege Wahrheit und das Seil der kunft? Darf man sich wundern. wenn es beide bort sucht und schließlich auch findet? Bei alle bem haben jene italienischen Gesangsphrasen in ber Oper immer noch einen Schein von bramatischer Wahrheit, und biefer ift's wol auch und nicht nur die rein sinnliche Klangwirkung, was der ganzen Richtung auch bei unferm gebildetern beutschen Bublifum Eingang verschaffte. Anch tiefen Schein der Wahrheit verliert jene Phrase am Gumbert'ichen Liebe, es bleibt nur bie grobfinnlichfte Wirfung mit bem Rlange.

Diefe ganze Richtung hat namentlich beshalb eifrige Berfechter gefunden, weil sie auscheinend dem Liebe zu größerer Bopularität verhilft. Wir find ber Meinung, bag bas, was eine weite Berbreitung findet, noch lange nicht populär ist. Die Bopularität ber Tonfunft ift boch gewiß feine andere, als die ber übrigen Künste, und besteht bemnach nur darin: daß das Kunftwert die Möglichkeit in sich schließt, von einer Besammtheit in seiner Wirlung gefaßt, in seiner Schönheit erfannt zu werden. Diese Möglichkeit erlangt das musikalische Runstwerk nur im Anschluß an die allgemein gultigen Gesetze bes musikalischen Gesammtorganismus, in ber vollständigften Durchdringung von Form und Inhalt. Indem bas Einzelsubjeft jenem Organismus sich unterordnet, so bag alles subjettiv Willtürliche sich ausscheidet und bas blos subjettiv Wahre nur Bedeutung in feinem Berhältniß zum allgemein Wahren findet, gewinnt das Kunstwert allgemein faßbare Darstellung, spricht es fich selber aus in bechster Popularität. Diese, und eine andere tann es selbstverständlich gar nicht geben, errangen auch im Liebe

nur Künstler von höchster Meisterschaft, wie Schubert und Men= belefobn und eine Menge Lieber von Schumann würben fie längst erreicht haben, wenn unsere Lebrer und öffentlichen Institute mehr bemüht waren, ihre unvergänglichen und faklichen Schonheiten ber größeren Menge zu entfalten, ihren echt beutschen vollsthümlichen Inhalt bem Bolfsgemüth zu vermitteln. Jene andere vermeintliche Popularität, welche in ber Regel ber sogenannten gelehrten, schwer verständlichen Musik entgegen gesetst wird, ist nicht nur ein gefährlicher Feind ber Kunft, sondern auch ber funft= bedürftigen Menschheit. Sie huldigt einem in ber Runft bochft verwerflichen Rütlichkeitsprincip und sucht bie Berständlichkeit bes Runstwerks nicht in ber vollständigen Harmonie von Stoff und Inhalt, sondern in der Nebereinstimmung berselben mit dem niedrig= ften Beiftesvermögen bes Runftgenuß = Suchenden. Gie fragt nicht nach ben Anforderungen der Kunft, sondern nur nach bem Bedürfniß der Mode und des Geschmacks. Sie strebt nirgends mehr zu sein, als ein Lohnlakai ber Zeit, und barum ift biese sogenannte Popularität ein so gefährlicher Keind des Bolfs. Beil sie bas Runftwerk nur für bas Gebächtnif conftruiert, baf ce biefem möglichft bald schon nach bem einmaligen Unberen gang ober stückweis angehöre, ist sie auf jene inhaltslose Phrase hingewiesen, die ent= nervend wie Tusel auf das Gemüth wirst; die wie schillernde Seifenblasen auf Augenblide ergött, aber nichts zurückläßt, als einen wäffrigen Niederschlag. Wie bas Lied in seiner höchsten Bollendung als ein befruchtenter Than sich in tas Gemuth fett, um dort wunderherrliche Frucht zu treiben, so ist bas Bänkelfängerlied nur Selbstbefleckung bes nach Kunftgenuß verlangenben Beiftes gewerben und nur geeignet, sein gefammtes Bermegen abzuftumpfen.

Nech ließen sich einige Vertreter tes moternen Bänkelsanges namhaft machen, allein sie haben selbst auf viesem Gebiete nicht tie Beteutung ter Vorgenannten erreichen können; sie schließen sich tiesen vielmehr so eng an, taß sie nur als beren treue Copien zu betrachten sind. Wir wenden uns taher viel zweckmäßiger am Schlusse dieses Buches, an tas verletzte Kapitel anknüpfend, einer erfreulichern Erscheinung, jener Gruppe jüngerer Künstler zu, tie

uns berufen zu fein icheinen, bas beutsche Lieb zu berjenigen Bollendung zu führen, die es überhaupt noch erreichen fann. Es ift wahr, bie wunderbaren Schöpfungen Menbelsfohn's und Sch, a= mann's auf bem Gebiete bes Liebes und ber verwandten fleinern Instrumentalformen verloctten eine große Anzahl jungere und selbst bedeutende Talente zu gleicher Thätigseit und bennoch barf man nicht behaupten, baß seit jenen Meistern ein bemerkenswerther Fortschritt erzielt werben sei, ja baß felbst aus ber allgemeinen Lieber= fluth, beren Baffer bisher höher giengen als zu irgend welchen Zeiten, fich mehr als ein Bruchtheil auf bas treduc Land gerettet hat. Wir möchten biefe Erscheinung ans bem besondern Zuge ber gangen Zeit erklären. Das, was ben jungen Gemuthern an Men = belssohn und Schumann imponierte, die geniale und neue Urt bes Austrucks, verwirrte sie zugleich. Mit ber jugenblichen Saft bes fturmischen Enthusiasmus für bie neue Richtung suchten sie sich so schnell als möglich nur die Besonderheit der Technik berfetben augueignen, um in bemfetben Beifte fchreiben gu fonnen. Sie hatten babei aber überseben, bag biese Technik auf keinem außerhalb ber Entwicklung stehenden neuen Organismus beruht, fondern nur im Zusammenhange mit der alten ursprünglichen Bedeutung gewinnt. Gie überfahen, baß felbst Schumann bie alte Technif fich aneignet, um fie bem Ausbruck seiner Individualität entsprechend umzugeftalten, und mußten beshalb empfindlich genug erfahren, bag ber alte Sat, nach welchem nur bie vollständige Beberrschung bes Bandwerks zur Künftlerschaft und zu individuellen Formen führt, noch zu Recht besteht. Wir fürchten nicht, migverstanden zu werben, wenn wir nur von ber größern Berücksichtigung bes Formellen in unfrer Kunft neue Erfolge für bie nächfte Zufunft erwarten. Das verliegende Buch burfte ben Beweis liefern, tag wir in ber Form feinen verknöcherten Schematismus, fontern ben lebendigen Organismus feben, ber fich auch bem individuellen Husbruck leicht und willig auschmiegt. Weil unsere Zeit nach bem fein zugespitztesten individuellen Ausbruck ringt, ist ihr, will sie sich nicht in subjettive Willfür verlieren, formale Festigung nöthiger, als jeder früheren. Und so sprechen wir es benn ununwunden aus, tag wir ten Bestrebungen einiger jüngerer Berliner Künftler, tie schon auf eine energischere Heransbildung ter Form zurückgegangen fint, mit greffem Intereffe felgen. Ben Bermann

Erigar ermähnten mir bereits, bak er fein formales Geschief jest im Geifte Schumann's zu verwertben trachtet. Georg Bierling stählt seine Tednit wie Robert Rabede, Richard Burft, C. gubre, B. Bellermann und Martin Blum ner auch an ber Bewältigung größerer Instrumental und Bocal formen, und ties Bestreben kann nicht ohne ten segensreichsten Einfluß auf ihre Thätigkeit im Liede bleiben. Auch in jenen unmittelbaren Erben Schumann's, in Theeter Mirchner, Woltemar Bargiel, Johannes Brahms und Yndwig Meinardus ideint tie fermale Yauterung fich zu vollenden, fo tak wir gang besonders von ibnen vielleicht in nachster Bufunft schon auch bie Entwicklung tes Lietes forternte Beiträge erwarten türfen. Un C. G. B. Grätener betauern wir nur. daß er in seinen Preduttionen zu sparsam ist, um die bedomente Stellung zu gewinnen, Die er namentlich als Liedercomponist einnehmen fönnte.

So bürsen wir wel getresten Muthes ber Zutunst harren. Es wird seiner gutgemeinten aber bilettantischen "Hausmusik" bedürsen, um bas beutsche Lied vor der Berwitzerung, zu der es ebense ein ernster fünstterischer Sinn, wie Leichtsinn und Frivelität sühren möchten, zu bewahren.

## Drittes Buch.

Ons deutsche Lied in seinen weitern hunst= geschichtlichen Beziehungen.

Nachtem wir die Entwicklungsgeschichte des eigentlichen Liedes im vorigen Rapitel bis auf unfere Tage verfolgt haben, fonnten wir recht wol unfre Aufgabe für beendet ansehen. Allein die Fermen ber Romanze und Ballade sind mit bem Liebe, aus bem fie hervertreiben, so eng verwandt, und beide haben gleichfalls eine jo große kunftgeschichtliche Bedeutung gewonnen, daß der Rachweis ibres bistorischen Entwicklungsganges unzweifelhaft noch einen Theil ter Aufgabe verliegenten Buches bilten muß. Als natürliche Tolae bes so gewonnenen weitern Gesichtsfreises wird sich bann bie Betrachtung bes Ginflusses, ben bas Lied auf ben gesammten Bang ber Menfitgeschichte seit seinem ersten selbständigen Auftreten gewonnen hat, von selbst herausstellen, und wir versuchen den speciellen Nachweis um so lieber als gegen eine hierauf bezügliche Meußerung bes Berfaffers in seinem Buche: "Bon Bach bis Wagner," von verschiedenen Seiten Zweifel erhoben worden find. Bielleicht gelingt es, sie zu zerstreuen und das bentsche Lied als ben Hauptfactor ber gesammten mobernen Musik erkennen zu lassen; und bann würden sich neue Ziele und neue Bahnen für bie weitere Entwicklung unserer Runft von selbst ergeben.

## Erstes Kapitel.

Die Gewalt des Lyrischen ergreift auch das Spische.

Die ersten und ältesten Bolkslieder find die Even. Das Bolf vermag sich ursprünglich nur als Gesammtheit, wie sie sich im Mbthes in Sage und Geschichte ihm barftellt, anzuschauen. mit bem Fortschritt, ben bie Individualität zur Freiheit macht, beginnt die sprische Dichtung, in welcher bas Einzelsubjekt sich selbst zur Voraussetzung nimmt und welche bie Darstellung seiner Innerlichkeit zum letzten Ziele hat, so daß die vorhandene Welt nur soweit berücksichtigt wird, als sie hineinragt in ben mementanen Prezek der individuellen Erregung und unbedingt in ihm aufgeht. Sprif fällt so ursprünglich mit ber epischen Boesie zusammen, sie ist in ihr verbüllt. Erst indem das nationale Epos selbst an Leben= bigfeit verliert, tritt fie mit größerer Selbständigkeit auf. Das Gres selbstbleibt natürlich biervon nicht unberührt, und unter bem entschiedenen Einfluß ber Lyrif bildet sich aus dem Epos jene Form, welche die Vermittlung zwischen beiden herstellt, die den Uebergang non bem Evos zur Lurik bildet - Die episch slurische Form ber Ballate (und ber Romange), welche es noch mit einem objektiv Begebenen, mit einem realen Steff, einem ängerlich Geschehenen zu thun bat. Wir begegneten biefer Form schon im vierzehnten Jahrbundert, namentlich in den Liebesliedern. Das füßeste der mensch= lichen Gefühle wird bem Bolfe am Leichtesten zu einer Geschichte, und es strömt basselbe gern in ber thrischen Berarbeitung eines cuifden Stoffs aus.

Auch tie Melodie biefer Ballaten hatte, fanden wir früher schen, einen abweichenden Charakter, und daß sie alle vorzugsweise nur gesungen wurden, ist wel unzweiselhaft. Es liegt in ihrem ganzen Wesen, daß sie lieber gehört, als gelesen sein wollen, und vielleicht dürste auch der Name auf diese Eigenthümlichkeit sich zurücksführen lassen. Bei den Schotten und Britten bezeichnet im Bolkogesang der Name ballad das aus den germanischen Heldenliedern vererbte Lied. Daß die italienische Ballata ein kurzes, rein lyrisches Tanzlied war, dass bekannt verausgesetzt werden.

In der alten deutschen Bolfsballade fand der Nefrain eine große Berücksichtigung, und namentlich ihm gegenüber machte sich der Balladenton musikalisch ganz besonders geltend. Der Refrain, als Träger der lovischen Pointe, hielt sich durchaus mehr in selbständig freier Liedsorm, während die eigentliche Erzählung in dem mehr recitierenden Ton des Rhapsoden vorgetragen wurde.

Sie lebte anch in ben nächsten Jahrhunderten noch nur im Boltsgesange weiter fort und zwar verwiegend in der musikalischen Behandlung der Romanze, die "mehr auf lyrische Weisen und Berdmaße ausgeht und durch die Einheit des Gedankens auf dieselbe Geschlossenheit der änßern Gestaltung augewiesen ist, welche die Einheit der Empfindung bei der Ballade ersordert." Der Refrain schwindet daher allmälig und mit ihm natürlich auch die zwiegestaltige Weise der Weledie. Diese wird um so viel der des lyrischen Liedes näher verwandt, als die Form der Romanze der Liedserm sich nähert. Auch die künstlerische Darstellung der Romanze in der neuern Zeit ist dieser Weise gesolgt, doch mit größerer Berückssichtigung der schärfern Accente der Ballade.

Die eigentliche Ballade erlangt ihre musikalische Bedeutung erst unter ber Hand ber Künstler wieder.

Weter Poeten noch Componisten fühlten bis Ausgang tes vorigen Jahrhunderts Beranlassung, sich an dieser Form zu versuchen, nur im Volksgesange fand sie spärliche Pflege. Erst Gottsfried August Bürger, innig vertraut mit der schottischen und englischen Valladenpoesie, führte in Deutschland auch eine neue Zeit für die Pflege der Vallade herauf, und nachdem sie Göthe, Schiller und Uhland zur höchsten Meisterschaft herausgebildet, wenden sich ihr dis auf den heutigen Tag die besten Dichter der Nation mit Vorliebe zu. Die Tondichter hatten sich ja bereits wieder gewöhnt und versucht, den Spuren der Poesie emsiger zu solgen als disher, und se erlangt die Vallade bald anch musikalisch ihre neue künstlerische Gestalt.

Der erste in tiesem Sinne thätige Meister ber Ballabe ist:

Johann Rudolph Zumsteeg. Er ward zu Sachsenflur im Schöpfergrunde im ehemaligen Ritter : Canton : Deenwald am 10. Januar 1760 geboren. Sein Bater, Kammerlafai bei dem Herzog Carl von Würtemberg, verschaffte seinem Sohne die Auf-nahme in die damalige militairische Schule auf der Solitüre bei

Stuttgart, in der bekanntlich Unterricht in mehreren Wiffenschaften und Künften ertheilt, und bie fpater auch zur Alfademie erhoben wurde. Zumsteeg follte Anfangs Bildbauer werden; allein ba fich sein musikalisches Talent früh und vielversprechend entwickelte, fo trug man auch früh Sorge für bie Ausbildung beffelben, und bazu bot bie Berzogliche Hoffapelle, bie zu ben besten ihrer Zeit geborte, vollauf Gelegenheit. Er mahlte bas Bioloncell zu seinem Bauptinftrument und erlangte auf bemfelben eine bebeutente Fertigfeit. Namentlich aber erregte er burch ben tiefen und innigen Ausbruck in seinem Spiel bie größte Aufmerksamkeit, und biefer Umstand wel wurde Beranlassung, bag er auch zum selbstichaffenden Tonfiinftler ausgebildet werden follte und dem Unterricht bes Kapellmeister Boli übergeben wurde. Mehr als tiesem verdankt er indeg bem eignen Studium ber theoretischen Werke Matthefon's, Marpurg's und b'Alembert's und indirect wenigstens tem innigen Freundschaftsverhältniß, in welchem er zu Schiller ftand. Diefer übertrug ihm gern bie Composition seiner Lieber, und gu einer großen Zahl ber im Musenalmanach veröffentlichten lieferte Bumiteeg bie Mufit. Daneben erftrecte fich feine Thatigfeit über alle Zweige ber musikalischen Composition. Er schrieb neben Liedern und Balladen Inftrumentalfätze, Cantaten, Singspiele und mehrere Overn und alle diefe Werke fanten seiner Zeit fast fammtlich die günftigste Aufnahme. 1792 wurde er an Poli's Stelle jum Berzogl. Kapellmeister und Directer ber Oper ernannt. Allein ichen 1802 am 27. Januar ftarb er in Folge eines Schlagfluffes.

Zumsteeg gehörte einer Zeit an, in der Poesie und Tonstunst auf eine disher ungekannte Höhe der Entwicklung geführt werden sollten. Göthe und Schiller standen bereits im Zenith ihrer gemeinsamen Thätigkeit; auf der andern Seite hatte Hahd schon seinen bestimmenden Einsluß auf die Umgestaltung der Musik gewonnen, Mozart's geniales Wirken fällt ganz in die Lebenszeit Zumsteeg's und auch von Beethoven's erstem Auftreten kounte er Zeuge sein. Sigentlich selbstschöpferische Fähigkeiten, vermöge derer er an jener Neugestaltung sich hätte betheiligen können, besaßer wol nicht, renn auch jenes Aussinden der Balladenserm, wodurch er einzig kunstgeschichtliche Berentung gewonnen hat, ist mehr das Produkt eines verständigen Calcüls, als genialer Inspiration, over auch nur natürlichen Instinkts. Er hatte sich eine bedeutende Wils

tung angeeignet; mit Eifer und Ausbauer studierte er die alten Meister und als Mozart mit seinen unvergänglichen Werken ans Licht trat, war Zumstes g einer der ersten, die sich unter den Sinfluß dieses neuen Gestirns stellten. Namentlich die größern Balladen zeitigten unter den milden und doch so glänzenden Strahlen dieser neuen Sonne, und gerade dieser Standpunst war vielleicht der geeignetste, sene neue, dem Bedürsniß und den Mitteln seiner Zeit entsprechende Form zu sinden.

Wir werden hier die Eintheilung ber episch : lyrischen Dichtung in Romanze, Mähre oder Rhapsodie und Ballade sosthalten müssen, weil sie besonderheit der musikalischen Behandlungsweise bestimmt.

Die Nomanze steht ber eigentlichen Lyrif am nächsten, indem bei ihr bas Interesse weniger auf ber That als solcher, sondern vielmehr auf deren ethischer Grundlage beruht. Sie ist daher mehr auf lyrische Weisen und die Geschlossenheit der änßern Gestaltung des Liedes angewiesen. Wir fanden bereits, daß namentlich diese Form im Volksgesange besondere Pflege erfährt, und auch Schubert behandelte sie so durchans liedmäßig, daß wir sie der Entwicklung des Liedes einreihen konnten, wie: "Sah ein Knab ein Röselein stehn" und "Das Wasser rauscht, das Wasserschwoll."

Die Mahre ober Rhapsobie bagegen erforbert, wie Theodor Echtermeber in einer, biefem Begenstand gewirmeten Albhandlung sehr treffent sagt, ben klaren und ruhigen Tluß ber epischen Darstellung; sie muß bie That und beren Motive auseinanderlegen und die Charaftere sich plastisch und objektiv entfalten lassen. Die Mahre ift beshalb nicht einmal an eine streng einheitliche Umrahmung gebunten, fontern fann ihren Stoff fo vertheilen, raß in einer zusammenhängenden Reihe von Dichtungen die That mit ihren Motiven, ihrem Berlauf, ihren Folgen fich expliciert, ober ber Charafter bes Helben von verschiedenen Seiten in mannichfaltigen Situationen und Conflicten sich barstellt. Die Mannichfaltigkeit ber Formen und bie größere Freiheit, die sie gestattet, ba selbst die metrischen und prosocischen Mittel nur so weit zu beachten find, um tie Darstellung von ber Profa zu unterscheiben, hat ihr gu eben fo großer Berbreitung und eifriger Pflege von Seiten ber Tonkünstler verholsen, wie ber Romange, und vielfach sind reine

Balladen von den Componisten in der Weise der Rhapsodie behan= belt worden.

Don ber Ballade sagt schon Göthe: "Der Ballade kommt eine unpsteriöse Behandlung zu, durch welche das Gemüth und die Phantasie des Lesers in diesenige ahnungsvolle Stimmung versetzt wird, wie sie sich, der Welt des Bunderbaren und den gewaltigen Naturfräften gegenüber, im schwächeren Menschen nothwendig entstatten unß." Sie hat daher auch wieder nach großer Geschlossens heit der Form zu ringen und Rhythmus und Vers sind ganz genau zu beobachten und sorgfältiger herandzubilden. Obzleich sie eigentlich unsstälische der genannten Formen ist, so kam sie boch erst später zu einer gewissen Vellendung, und die neueste Zeit vernachlässigt sie schon wieder augenscheinlich, aus Gründen, die und noch speciell beschäftigen.

Auch Zumsterg hat sich vorwiegend der Nomanzensorm und der Form der Rhapsorie zugewendet. Die musikalische Behandlung der Ballade konnte nur das wirklich selbstschöpferische Genie finden, und ein solches war Zumste eg nicht. Die Form der Romanze dagegen stand längst im Bolksgesange in Blüte und für jene rhapsorische Behandlung des episch-lyrischen Gedickts gaben der neue Instrumentalstyl, die seenische Erweiterung des Liedes durch Mozart und die noch immer sehr beliebte Cantatensorm die nöthige Unsleitung.

Die Lieder von Zumsteeg bieten kann noch ein histerisches Interesse. Es sehlt bem Meister nicht an technischem Geschief, noch weniger an Mitteln bes Ausbrucks; jenes war an den besten Meistern geschult und diese hatte er sich mit feinsinniger Erkenntniß bes Zeitgemäßen zu in nicht geringem Grade überzeugender Gewalt angeeignet. Allein die Macht der Empfindung sehlte ihm, die allein im Stande ist, die Liedsorm energisch auszubilden. Er verräth oft ein seines Verständniß sür das Detail der Stimmung, aber in dem Vestreben, diesem nachzugehen, verliert er den Zusammenhang. Daher sand er auch sür die episch sprische Dichtung nicht den neuen, eigentlich epischen Ton, sondern er trägt vielmehr nur die in andern analogen Formen durch die größten Meister gewonnenen Mittel und Vehandlungsweisen auf diese neue Form über.

Jener allgemeine Zug ber Zeit, ber Hahbn, und noch entfdiebener Mogart und Beethoven zu feenischer Erweiterung

bes liebes brängt, ergreift auch bie episch hrische Form. Wie Mozart bas lied meift bramatisch faßt, so bramatisiert Zumsteea die Romange, indem er bie Handlung und die Charaftere, die ber Romanze nur als Träger ber Ibee, als ihre objettive Grundlage tienen, und die in der umstalischen Form der Romange eigentlich gar nicht weiter berücksichtigt werden konnten, entschieden in bas Bereich ber musikalischen Darstellung zieht. Der vollsthümliche Romangenftol bittet fo bestimmt bie Grundlage seines Bestrebens, baß er in ben weit ausgeführtesten Ballaben, wie in "Ritter Toggenburg," "Die Bugende," "Die Entführung," "Leenore," "Des Pfarrers Tochter von Tanbenhahn," fortwährend auf ihn gurucktommt. Wir wüßten nur eine Romange: "Una: Bleich flimmert in frürmender Nacht" zu nennen, in welcher die ursprüngliche Romangenform bestimmt ausgeprägt festgebalten wird. Schon in "Robert und Rathe" wird ber Remanzenten unterbrochen, und fie leitet zu jeuer Form hinüber, welche Zumsteeg mit großem Gleiße und unter bem ungetheilten Beifall seiner Zeitgenoffen ausbildete. Er folgt ber ftetig fortschreitenten Sandlung in bem Beftreben, mit einem großen Aufwande von Mitteln sie auch musikalisch barzuftellen und zu entwickeln. Es ist bas unlengbar ber richtige Stand: punft, und raß Inmftee g bennech ben rechten Ballabenton nicht fant, verschuttet nur ter Mangel eines wirftich felbstschöpferischen Fundens. Die mufikalische Behandlung ber Ballate muß bie Handlung und die einzelnen Charaftere entschieden berücksichtigen, aber riese barf ihre ursprüngliche Bedeutung als episch brisches Gebiebt nicht verlieren; fie darf dabei ben Romangeneharafter nicht aufgeben. fie ning ihn vielmehr zum Baltabenton umwandeln. Der Ballabe von Bumficeg fehlt jener einheittiche Bug, welchen bas alte Bollstied im Refrain herzustellen weiß, und ben Yöwe baburch erreichte. daß er eine bestimmte, mehr rheterische Gesangsphrase ersindet, die er mit ten, nur burch bie weitere Entwidlung gebotenen Medificationen burchweg festhält und nach ihr die Bedeutsamkeit und Husführung ber einzelnen fprischen Bartien bestimmt.

Die Ausführung ber einzelnen Details ber Ballabe ist bei Zumste g meist sehr handgreislich. Der Ton der Erzählung ist dem Parlande Wesang der Cantate nachgebildet und medisciert sich überall nach der besondern Situation. "Ritter Toggenburg" 3. B. boginnt mit einem nicht arien als romanzenhasten Erzuß der

Stimmung ber Geliebten bes Ritters und bann erft femmt ber Componist in ben eigentlichen Erzählerton. Dieser aber wechselt mit jeder neuen Vorstellung, die im Erzähler aufsteigt, mit jeder neuen Situation, in welche bie Handlung tritt. Daß fich ber Ritter "blutent ledreißt," tag er tie Geliebte "fürmisch in tie Arme prest." "fich auf sein Rog schwingt und zu seinen Mannen im Schweizer Lande schieft, um mit ihnen, bas Greng auf ber Bruft nach bem heilgen Lande zu wallen," wird und auch in ber beclamierenden Melovie ziemlich braftisch vor Augen geführt. In einer bestimmt ausgeprägten Marschmeledie erfahren wir bann, baß "burch ber Belten Urm große Thaten geschehen;" "baß tes Toggenburgers Name ben Muselmann schreckt, boch bas Berg von seinem Grame nicht genesen fann," erforterte wieter eine Medification tes Marsches und bes baburch bedingten Erzählertens, und in biefer auch burch bie Melodie die Handlung bis in das Aleinste verfolgenden Weise geht es weiter, bis ber Componist wieder ben einfachen ursprünglichen Romangenton gefunden hat. Die letzten fünf Strophen behanbelt er gang in bem vollsthümlichen Romanzenswl. Die eine Weise ber erften tiefer fünf Strephen gilt für alle übrigen.

In antern größeren Ballaten, wie in: "Die Bugente," namentlich aber in: "Des Pfarrers Tochter von Tanbenhahn" wechselt sogar häufig bie eigentlich bramatische Entfaltung ber Sand= lung mit einer mehr remanzenhaften Darstellung berselben, und wenn ties auch meift nur in Folge einer feinsinnigen Erfenntniß und Auffassung ber bestimmten Situation geschieht, so fehlt boch die eigentliche Verschmelzung der mehr bramatischen Ausführung mit bem Nemanzenebaratier, and welcher herand nur bie eigentliche Balladenmelodie hervortreiben fennie. Innerhalb der Romanze setbst nußte jene bramatische Entfaltung ber handlung vergeben; es mußte eine Romangenmeledie gefunden werden, die den Grundcharafter ber Ballave entschieden ausspricht und zugleich ber Ausbreitung ter handlung leicht zu folgen im Stante ift. Diefe fant Bumfreeg nicht. Er war ein weit weniger schöpferisches, als mehr geistweil combinierentes Talent und einem folchen war bie Erfindung biefer neuen Beise nicht beschieden.

Daber kennten sie auch tie beiten Berliner Meister, Triebrich Reicharbt und C. T. Zelter, Die gleichfalls barnach suchten, nicht finden. Beite nahmen ja felbst bem Liebe gegenüber

nur den praktisch verständigen Standpunkt ein, der sie nicht viel über eine klangvolle Notierung der Sprachacente hinauskommen ließ. Dem entsprechend bilden sie auch für die episch lyrische Dichtung nur die volksthümliche Nomanzenweise weiter aus. Weder für Reichardt noch für Zelter hat die Handlung ein besonderes Interesse. Sie ersinden für die erste Strophe eine Melodie und diese erleidet für die übrigen Strophen höchstens eine, durch die veränderte Declamation bedingte, an sich unwesentliche Modification.

Rur Reichardt versucht bin und wieder ein specielleres Berausbilden einzelner Büge, wie in seinem "Allpenjäger;" allein in dieser Vereinzelung erscheint es fast weniger gerechtfertigt als Die Weise Zelter's, ber selbst eine so gestaltenreiche Ballabe, wie Die von Göthe: "Der Todtentang" gang wie eine Romange behanbelt. Beibe Meister halten zu einseitig nur bie Unschanning fest, baß bie Ballate gesungen werten muffe. Ihr Beftreben ift beshalb nur barauf gerichtet, eine sangbare Melodie zu finden, die zu gleicher Beit bem rheterischen Charafter ber gangen Gattung entspricht. Namentlich ben Romangen Schiller's gegenüber ift biefer Stantpuntt wol auch ber einzig richtige. Der Stoff, bas Factische ist ihnen durchans Nebenfache; das wahre Interesse beruht mehr auf ihrem sittlichen Wehalt und beffen afthetischer Belebung. Die Muse Schiller's hat ben Stoffen all' bas ber Mufik Zugängliche abgestreift, und sie in bie Sphare ber Gebankeniveale erhoben, wohin die Musik nicht zu folgen vermag.

Mit tieser einseitigen Aussassiung konnten jene Meister zwar tie entsprechente musikalische Behandlung ber Ballade nicht finden, aber sie bezeichneten voch den Weg, der barauf hinführte, viel präeiser als Zumsteg. Der mehr rheterische Bortragston und das sangbare Rondo der Romanze treten nicht mehr, wie bei Zumssteg, nur neben einander, sondern sie durchdringen sich jetzt schon so, daß aus der Zelter Reichardtischen Romanze sich von selbst jene Balladenmelodie abtöste, welche bei der tieseingehendsten Charafteristit der einzelnen Momente der Handlung doch die Grundsstimmung fortwährend anklingend erhält.

Ginen noch bedeutsameren Schritt weiter auf bieser Bahn geht Franz Schubert. Er behandelt die Romanze zwar ganz liedmäßig, aber er bildet ihr zugleich ein Element an, welches ihr bei Zumsteeg ebenso, wie bei Reichardt und Zeiter fehlt: jenen Zug warmen pulsierenden Lebens, der die Göthe'sche Ballabe durchdringt, jene Schauer des Geistes, die er, erfüllt von dunklen Seelenregungen, von Furcht und Wolbehagen, gegenüber der ihm fremd und geheimnisvoll dämonisch entgegentretenden Natur empfindet und die wir als charafteristisches Merkmal der Ballade erfannten. Außer den früher genannten ist es namentlich Göthe's: "König in Thule," welche dies neue Element in bestimmtester Fassung zeigt.

Auch jener Zumsteeg'schen Aussassiung tes lyrisch epischen Gebichts wendet sich Schubert zu, und er weiß durch einen unendlich größern Reichthum von Tarstellungsmitteln und durch ein viel seineres und doch gewaltigeres Herausbilden der einzelnen Momente die Schwäche der Form zu überdecken, ohne diese selbst zu beseistigen.

Gine große Anzahl seiner Lieber trängten ihn schon, wollte er ben lyrischen Inhalt venständig erschöpsen, zu sast epischer Ausbreitung. Er bringt nicht nur durch Situationsmalerei die lyrische Empfindung in Beziehung zur Ansenwelt, und verbindet einzelne, wie in seinen Lieberchtlen, unter einander zum ganzen Lebenszuge, sondern er weitet einige so vollständig aus, daß sie einen sast epischen Berlauf nehmen. "Der Kamps" und die "Gruppe ausdem Tartarus" von Schiller, vor allem aber: "Ofsians Gesänge" sind im Grunde thrische Ergüsse, aber das ihnen zu Grunde tiegende gewaltige Factum ragt so bekeutend in die Darstellung hinein, daß sie weit aus dem engen Rahmen des Liedes heraus gedrängt werden.

Namentich türsten "Tstians Gefänge" riese Auffassung vollsstäntig rechtsertigen. Die ganze verklungene Herrlichkeit seiner Borsahren beschwert ver greise blinde Dichter in seiner Phantasie in einzelnen Vikrern wierer herauf. Die Nacht bevöllert er mit den Gebilden seiner Phantasie. Ihre Nebel werden ihm zu Helden gestalten und in dem Spielen des Windes mit der Alette hört er den leichten Tritt eines Geistes. Vota's Gespenst erscheint und Shilvie und Vinvela tränmen noch einmal den Traum ihrer Liebe. So dränzt sich Vitt auf Vitt, aber teines derselben ist obsettiv sester gesast, und alle sind nur durch die Grundstimmung des Dichters, aus der sie hervortreiben, unter einander verbunden. Daher sinde auch jene rhapsedische Weise der umsstalischen Vehantlung des episch-lungen Gedichts, die Zumste ganegte, einzig

tünstlerische Anwendung, und wir haben wet nicht weiter nethwendig näher zu erörtern, um wie viel bedeutsamer Schubert diese Ferm saßt, als Zumst eeg; wie er überall nur ans dem Innersten des Dichters herans schafft, wo sich Zumst eeg nur äußertich diesem anbequemt, und wie Schubert das Gedicht für alle Zeiten unsitatisch wiederrichtet, während Zumst eeg ihm nur ein, der Mode unterworsenes umsitalisches Gewand umhängen konnte.

Dech vermochte auch Schubert ten letten Schritt zur vollftandigen Ausbitrung ber Ballabenform nicht zu thun. Er überfah, baß ibm ber "Erlienig," "Der Sänger," "Der Tancher" wie "Die Bürgschaft" nicht nur einzelne Bilber, sondern eine wirklich fortlaufende, sietig sich ausbreitende Erzählung entgegenbrachten, und daß die einzelnen Bilter unter sich badurch in Zusammenhang gesetzt werben. Er meißelt biese einzelnen Bilver so meisterhaft herans und hebt die hrischen Momente mit so ergreifender Wahrbeit berver, bag er hierin wol nimmer zu übertreffen fein burfte; aber für die eigentliche epische Erzählung findet er eben so wenig ben rechten Ton, wie Bumfteeg, Reichardt eber Zelter, fo daß die Musik nicht selten den einfachen und natürlichen Gang der Erzählung aufhält und schließlich langweilt. Roch ter "Erlfönig" täkt eine solche Behandlung weniger unangemeffen erscheinen, weil er mit ben "Gefängen Difian's" febr nabe verwandt ist; bie Gewalt tes Tämonischen, tie in ter Behandlung von Schubert liegt, läßt bas feblende Element weniger vermiffen. Daß aber auch tiefe Ballate mit einem weit geringeren Aufwante von Mitteln und vielleicht noch ergreifenter in ter schon näher bezeichneten neuen Balladenform zu behandeln ift, bewies

Johann Carl Gottstried Löwe, ber Schöpfer bes eigentsichen musikalischen Ballabenjints. Er ist am 30. Revember 1796 in Löbein in ber preußischen Provinz Sachsen geberen. Seinen ersten Unterricht erhielt er ven seinem Bater, bem Canter seines Geburtestätthens, und unter bessen Leitung entwickelte sich bas Talent bes Anaben frühzeitig. Im zehnten Jahre gieng er nach Köthen, um bie berrige Schule zu besuchen, und bezog, nachbem er hier bie oberste Alasse erreicht hatte, bas Gymnasium bes Waisen hanses in Halle. Hier wurde er an ben seiner Zeit hechberühmten Universitäts-Musikvirecter Türf gewiesen und vieser nahm sich

bes Knaben, überrascht von seinem wunderbaren Talent, ernstlich an. Er unterrichtete ihn nicht nur im Gesange und in ter Theorie. sondern zog ihn auch in die engern Zirkel seiner praktischen Thätigfeit, und nahm ihn schließlich, nachdem die Regierung dem hoffnungsvollen Enaben eine bedeutente Unterftütung zugefagt hatte, in sein Saus auf. Durch ben 1813 erfolgten Tod Türk's wurde Löwe wieder veranlagt, nach dem Ihmnasium zurückzugehen und hier trieb er wieder seine wissenschaftlichen Studien so fleißig, baß er 1817 die Universität beziehen konnte, um sich dem Studium ber Theologie zu widmen. Daneben beschäftigte er sich eifrig mit Musik und die Ballaten: "Treuröschen," "Ballhaite," "Erltönig" und andere stammen aus tiefer Zeit. Nach Beendigung seiner Studien lebte er eine Zeitlang in Dresben ober auf kleinern Reisen und folgte bann, indem er seine theologische Laufbahn aufgab, einem Rufe nach Stettin als Cantor an St. Sacob und Lehrer am Gomnafium. Ein Sahr barauf wurde er schon zum Musikvirecter ernannt und zugleich mit ber Leitung bes Musikunterrichts am Stettiner Schullebrer - Seminar betraut, und in Diesen Stellungen ift er jetzt noch unausgesetzt thätig. Unger seinen Ballaten, auf benen seine kunitgeschichtliche Bedeutung ruht, schrieb er mehrere Dratorien, barunter die beiden erwähnten für Männerchor, Opern. Symfonien; viele Werke für Clavier und für Kanunermufit und Lieber für eine Singstimme und Chorlieber.

Es ist gewiß eine ebenso interessante als wunderbare Erscheisscheinung, daß fast zu derselben Zeit, in welcher ein Jüngling im Süden Dentschlands an den unvergänglichen Werken der größten Meister seine Phantasie und sein Gemüth entzündet und instinktiv die rechte Form des lhrischen Liedes sindet, im Herzen Deutschsands ein anderer Jünger der Kunst auf demselben Wege zu dem rechten Balladenton gelangt. Denn eben so wenig wie Schubert durch den Unterricht seiner Lehrer für seine Mission direct vordbereitet wurde, eben so wenig war wel die Unterweisung Türk's geeignet, in Löwe den rechten Balladenton zu westen. Dieser war wel überhaupt auch auf dem Wege der Ressellerion noch weniger zu sinden, als das lyrische Lied. Jener epische Erzählerton, den Löwe fand, konnte sich nur als gewissermaßen geistiger Niederschlag einer Summe von, in practischer Kunstübung gewonnener Ersahrung in dem Gemüth absetzen, also daß er daun instinctiv

gefunden auch unbewußt naiv in die Erscheinung treten fonnte. Es gehörte bagu weber eine große Meisterschaft in Beberrschung bes Materials, noch auch eine fehr feinfinnige Erfenntniß beffelben und zu beiden ift auch unfer Balladenmeister wol nie gelangt. seinen zahlreichen andern Werfen haben nur wenige noch bauernte Unerfennung gefunden, und auch seine Ballaten haben gegenwärtig meist beshalb ein allgemeineres Interesse, bas sie boch in so hobem Grabe beauspruchen, schon eingebüßt, weil sie nicht in allen ihren Gingelbeiten gleich vollendet find; weil nicht selten ber ungetrübte Genuß wunderbarer Schönheiten burch Trivialitäten und Bemeinplate verfümmert wird. Neben Unvergänglichem und für alle Zeit Muftergiltigem freht auch in ben meiften seiner Ballaben Bergang= liches, ber Zeit und Mede Angehöriges, und bas ift's wol zu allermeift, was bas Interesse an biesen Werken erkalten ließ. Aber selbst wenn sie, was wol nicht zu fürchten ist, baburch bem Untergange verfallen wären, bas große Berbienft, bie Ballabenform geschaffen zu haben, wird die Unnftgeschichte verzeichnen und ben Meister einreihen in tie Zahl ber wirklich neu schaffenben Künstler. Denn bie Ballabe von lowe ift eine wirklich neue Schöpfung. Das Bolfelied und nach seinem Minfter Reichardt und Zelter berückfichtigen bie Handlung wenig ober gar nicht und Zumsteeg und Schubert verlieren in bem Streben auch biefe musikalisch zu entwickeln, ben einheitlichen Ton ber Erzählung. Erst Löwe vereinigte beides, und zwar in fo einfach natürlicher Beise, baß man faum begreift, wie Schubert vergeblich barnach fuchen fonnte. Löwe faßt nur jenen mehr volksmäßigen Romangenton, ber in ber vollsthümlichen Form zu einem ganzen Beregebanbe ausgeweitet ift, in eine, höchstens zwei Zeilen zusammen, und gewinnt baburch ben wirklich entsprechenden Ton für bie sich episch ansbreitende Erzählung. Diese mehr rhetorische, aber vollständig in sich abgeschlossene Wesangsphrase bilbet ben Grundten, ber nach tem Berlauf ber Handlung sowel meledisch, wie harmonisch und rhythmisch modificiert, die Bedeutsamkeit wie die Ausführung ber einzeln heraustretenden Partien bestimmt, und wie ber Refrain im Boltsliede, oder bezeichnender noch, wie ber Grundton ber Sprachmelevie die Erzählung, so hier die ganze Ballade burchzieht. Dabei eröffnet tiefe Behandlungsweise ber Clavierbegleitung ben weiten Spielraum, ben sie für biefe Form beansprucht. Für bie

Remanze ist, ihrer nähern Berwandtschaft mit dem Liede wegen, der vecale Ausbruck meist nech hinreichend; die Clavierbegleitung dient daher mehr nur zu seiner Unterstützung. Ter Rhapsedie wie der eigentlichen Ballade gilt die Darstellung des Factums als Hauptziel, und dies auch musikalisch zu erreichen, ist die instrumenstale Begleitung vielmehr geeignet, als das Becale. Die Claviersbegleitung gewinnt daher schen dei Zumsteng größere Bedeutung; allein erst nachdem der vecale Ausdruck durch Vöwe seste Balladensform erhalten hat, vermechte auch die Clavierbegleitung mit all'ihren Mitteln an der Darstellung der sactischen Grundlage der Ballade sich zu betheiligen.

Das sind die Principien der neuen Form und überall, wo Löwe nur sie zu den leitenden seines fünstlerischen Schaffens macht, erreicht er die bedeutendsten Ersolge. Wir nennen hier namentlich die Valladen von Göthe, Uhland und die nordischen von Herder.

Die einfache metrische Form ter Ballaten von Uhland in ihrer mehr rhapsobischen Gestaltung fügte sich tieser Behandlungs-weise am Leichtesten. Das strephische Berögefüge ist so übersichtlich und einfach, daß es auch in dieser neuen erweiterten umsikalischen Darstellung meist noch ausgeprägt erhalten werden kann, und weil sast jede Zeile zugleich einen Gedanken abschließt, so ist es nicht schwer, jene rheterische Gesangsphrase zu sinden, die sich jeder einzelnen Zeile eng anschließt und nach dem veränderten Inhalt derselben modiscieren läßt. Die Musik zu: "Der Wirthin Töchterlein" beruht nur auf der, zur ersten Zeile ersundenen Melodie und ihrer, im Geiste der ganzen Erzählung gehaltenen Clavierbegleitung; nur da, we und die tragische Seene näher rückt und sich in einem echt dramatischen Dialog entwickelt, treten fremde Elemente hinzu, die aber immer auf jene ursprüngliche Melodie zurückweisen und zurückseinen.

Fast noch einsacher in der Cenception und übersichtlicher in der Ausssührung ist "Der Abschied: Was klinget und singet die Strassen herauf" nad doch in welchem Vilverreichthum entwickelt sich das Ganze. Der Meister respectiert den strephischen Bau so vollssändig, wie nur im einsachsten Liede. Auch hier ist die Musik der ersten Zeile die Grundlage des Ganzen, des Bocalen wie des Instrumentalen; allein um das Bersgebände herauszuhilden, erhält

jie immer einen Gegensatz, so daß aus Strophe und Antistrophe sich ein Versgesige bildet, und in der seinstumigen Weise, wie er die Antistrophe verändert, erwachsen ihm die Mittel für die seinste Charafteristis.

Beber einzelne Bug bes reizenden Bildes wird uns zu eignem Erleben nabe gerückt, und boch tritt feiner and bem beschränkten Rahmen berang. Zang und klang ber bas Geleit gebenden freben Schaar bilden ben Grundton, ber felbst schon burch bie eingewebten und bestimmt heraustretenden Figuren und Bilochen modificiert wird. Aus weiter Ferne naht bie jauchzente Schaar, und immer lauter wird Sang und Mlang, bis fie fast verstummen, als tie Erzählung tes Burschen gebenkt, ber ftill und bleich in ihrer Mitte geht; aber bald erhebt sich ber Jubel wieder zu größerem llebermuth gesteigert, bis bie lustige Schaar an bas allerletzte Haus gelangt ift, in bem ein Mädchen still weinet und zu bem ber bleiche scheidente Bursch bie Augen aufschlägt, um sie in tiefem Schmerz, bie Band aufs Berg gelegt, wieder zu fenten. Auf furge Zeit zurückgebrängt erhebt sich ber übermüthige Jubel ber Geleitenden von Neuem und verstummt wieder vor den tiefen Schmerzen bes scheidenden Jünglings, und nechmals ausbrechend wird er bann von der wehmüthigen Rlage des weinenden Madchens zurückgedrängt und klingt bald nur wie aus weiter Ferne noch herein.

Ihnen nächstverwandt sind die nordischen Balladen, die diesen Namen erst verdienen, weil "sie den Naturgeist, der sich in der Motthe entfaltet, zur Grundlage ihres Begriffs haben." Die elemenstarischen Mächte der Natur, die sich zu Elsen, Nixen und Kobolden verkörpern, das Wunderbare und Dämonische bildet einen wesentstichen Bestandtheil dieser Balladen, und das ist das rechte Darstelstungsobjett sür die Infrumentalmusit, weshald die Clavierbegleitung jest zu viel größerer Bedeutung gelangt, als in jenen. Hiermit geht allmälig die architectonische Geschlossenheit der Form verleren und weicht einer nur mehr symmetrischen Anordnung.

Dies ist schen bei ber bänischen Ballade "Elvershöh" ber Fall. Die unsitalische Behandlung läßt eine ganz bestimmte, im Großen ausgesührte Glieverung erkennen. Die ersten zwei Strophen bitren gewissermaßen ben Prolog, und bann erst beginnt die eigentliche Ballade, die sich wiederum in zwei, ganz bestimmt gegen einander abgegrenzte Theile scheiret. Ein bem Prolog entsprechen-

ber Epilog schließt bann bas Bange. Im übrigen bietet bie Behandlung nichts abweichend Bemerkenswerthes. Mur die Clavierbegleitung wird reicher in bem Beftreben, ben Tang und bas geschäftige, bem Menschen nicht immer freundliche Treiben ber Elfen barzustellen. Noch mehr gilt bies von der Ballade: "Herr Dluf." Zum Berftändniß ber eigenthümlichen Clavierbegleitung fügt ber Componist bie Notiz bei: "Wer mit ben Elfen tangte, wurde von einer solchen Lust ergriffen, daß er nicht eher aufhörte zu tangen, bis er tobt barnieberfiel." Es hatte ihrer kaum bedurft, um die Intention des Componisten zu errathen. Die Clavier= begleitung führt als Bor = und Zwischenspiel und zur Begleitung bes Gefanges einen luftigen und bestrickenben Reigen aus, ber taum eine andere Deutung guläßt, nur zeitweise unterbrochen burch bie Schauer und Schrecken in Herrn Oluf's Gemuth, und burch bie fräftigern Accente ber Erzählung. Im Gefang wechselt jener einförmige Balladenton mit dem echt charafteristisch dramatisch gehal= tenen Dialeg ab, und nachdem ber gange Spuf zerstoben ift, schlägt auch die Erzählung einen andern Ton an. Die Wechselreben ber Mutter mit Oluf erheben fich wieder zu bramatischer Vebendigkeit, ebenso wie ber Schluß, ber, gang ber Situation entsprechend, ein wunderbares Gemisch von festlicher und ergreifend tragischer Stimmung zeigt.

In der Darstellung des Gegensatzes "zwischen dem freien Bewußtsein und der überwältigenden Phantasie, wie des Ueberganges von einer gewissen Lust, die den Beginn jedes Schauers, der allmälig an uns herankommt, zu begleiten pflegt, zum endlichen Gipfel der Angst, von den süßen Berheißungen der Elsen zu ihren erstickenden Drohungen" — beruht ein großer Theil der Meisterschaft Löwe's in Behandlung der Ballade. Ein noch schlagenderes Beispiel als jene beiden Balladen liesert "Der Ertkönig" von Göthe.

Die bewegenten Memente tieses Gerichts sind, nach Echtermeher (bessen erschöpsender, seiner in den spätern Anslagen von Robert Heinrich Hiecke verbesserten und vermehrten Answahl teutscher Gerichte [Halle, Berlag der Buchhandlung des Waisenhauses] vorgebruckten Abhandlung über: "Unstre Ballaten und Romanzen-Poesie" wir mehrsach hier benutzen kounten), das noch unentwickelte Benustissen des Kindes, welches der durch die Racht und ihre Phantasmagorien aufgeregten Einbildung erliegt und die klare Erkenntniß des Laters, die sich gegen den Trug behauptet, durch die zunehmende Angst und den Tod des Kindes zuletzt aber selbst mit in das Gransen hineingezogen wird.

Der burchaus bramatisch gehaltene Dialog zwischen bem Bater und zwischen bem Erlfonig mit bem Rinte sind bemnach bie Haupt= momente für die musikalische Behandlung und hieraus schon ergiebt sich, wie wenig jene romanzenhafte Behandlung, die dies Gedicht durch Triedrich Reichardt ersuhr, gerechtsertigt erscheint. Allein auch die Weise, welche wir ästhetisch wie historisch begründet fanben, war hier nicht burchaus anwendbar. Das ganze Ereigniß entwickelt sich eben verwiegend bramatisch und für jene epische, rhetorische Melobie ber Erzählung war wenig Raum. Daber nähert fich auch bie musikalische Behandlung biefer Ballade, bie sie burch Lowe erfuhr, mehr als jede andere, wenn and nur äußerlich, ber Schubert'schen. Allein beide find boch auch wieder wesent= lich unterschieden. Löwe weiß zunächst einen einheitlichen Balladenton burch die Clavierbegleitung herzustellen. Bei ihm wie bei Schubert versucht tiefe tie Darstellung tes bamonischen Grundtons, ber burch bas Gange hindurchklingt - bag Schubert nur ben Hufschlag bes baher brausenden Pferbes habe darftellen wollen, ift wol eine Unnahme, mit der man sich selbst am Dichter verfündigt aber bei Schubert wird er überall, wo er dem bramatisch heraustretenden Detail nachgeht, vollständig aufgehoben, mahrend ihm Lowe nur die einzelnen Figuren fo einwebt, daß sie fich von feinem nirgende gang verwischten Untergrunde immer deutlich abheben. Dabei flingt burch jede einzelne melodische Phrase von Lowe's "Erlfönig" jener eigenthümliche Balladenton hindurch, den zu finden er bernfen war; jede einzelne ift in sich gang fest abge= schlossen und spricht sich in solcher Bestimmtheit aus, daß sie wol nach der Situation sich verändern, aber nicht eigentlich steigern ließen. Erlfönig, Bater und Rind singen jeber seine eigene, aber immer tieselbe Weise, nur nach ber um Beniges veränderten Situation modificiert und wie mächtig ergreisend wird der ganze Dialog. Die Melodien Schubert's zu seinem "Erstönig" sind alle mehr hyrisch empsunden und streben nach einem in sich geschlosfenen fest ausgebildeten strophischen Bersgefüge. Daber find bei ihm Ergählung und Dialog und Die besendere Ausbrucksweise ber hanvelnden Personen nicht so charafteristisch unterschieden wie bei Löwe; er muß, um den Ausdruck zu steigern, zu den äußern Mitteln der Transposition greisen, und um die dramatische Wirfung zu erhöhen, jene, durch schneidende Dissonanzen verschärfte Accente einsühren, welche die einzelnen Gruppen aus dem Rahmen des gauzen Vildes herausdrängen und so die Einheit desselben stören. Der "Ertkönig" von Schubert ist vielmehr eine, über ihren ursprünglichen Grenzen ziemlich gewaltsam erweiterte Romanze, als eine Ballade.

Ein Muster einfachster und boch wunderbar ergreisender Gestaltung ist wieder die "Walpurgisnacht" von W. Alexis. Der Dialog zwischen Mutter und Kind, in welchem sich die ganze factische Grundlage der Ballade darstellt, entsaltet sich die furz vor dem Schluß an einer einzigen Gesangsphrase, die bei dem Kinde meist in Moll, bei der Mutter vorwiegend in Dur auftritt, und harmonisch wie melodisch, in bald höherer bald tieferer Lage der Situation solgt. Diese wird zusammenhängend durch die Claviersbegleitung in einem reichbelebten Bilde dargestellt.

Wie vortrefflich diese ganze Weise ber Behandlung namentlich auch für die einheitliche musikalische Gestaltung berjenigen Ballaben ift, die in Stimmung und Situation baufig wechseln, beweift ber Meister in seiner vortrefflichen Behandlung ber altschottischen Ballade: "Der Mutter Geift." Bis zu bem Beginn ber eigentlichen Rataftrophe balt die Erzählung an jenem einfachsten Balladenton feft, so baß noch bas strophische Beregefüge ausgeprägt ist, und es wird keines Hinweises bedürfen, wie fein ber Meister burch veränderte Wendungen der Reimschlüsse auch hier zu charafterisieren versteht. Alls aber bie eigentliche Scene und naher rückt und gegenwärtig wird, andert sich auch ber Ton ber Erzählung, er wird einsermiger und bufterer, und die eigentliche Handlung wird in die Clavierbegleitung verlegt, tie gang naturgemäß tadurch wiederum ein Uebergewicht über ten Gefang gewinnt, bis riefer sich eben so gewaltig emporhebt, wie "tas Gebein ter Mintter aus tem Grabgewölbe." Gefang und Begleitung führen nun in immer gefteigerter gegenseitiger Einwirfung Die Erzählung weiter, bis sie zu jenem bramatifchen Dialog gelangt ift, für beffen Darftellung ber Meifter eine so große Befähigung befundet und der sich in der bereits charafterisierten Weise entfaltet.

Anch dem anwachsenden Vilter und Gestaltenreichthum gegenüber verliert Vöwe eigentlich nie seine meisterlich gestaltende Kraft, mit der er eine Situation and der andern entwickelt und die verschiedensten einheitlich zusammenfaßt; nur die Sorgsalt in Andwahl der Mittel geht mit dem wachsenden, nothwendiger werdenden größern Auswahl berselben verloren.

In bem Bestreben, bei ber eingehendsten Charafteristik ben Busammenbang nicht zu verlieren, entschlüpft bem Componisten manche Trivialität; mancher Gemeinplatz muß eine entstandene Buche aussitten, und wir wiederholen, nur hierin möchten wir, zur Chre tes teutschen Bublifums, ten Grund suchen, tag Yowe's Name seben wie aus fernen Zeiten nur noch herüberflingt, bag nur wenige unter und noch wiffen, wie er und vor allem seine Ballaben noch der unmittelbaren Wegenwart angehören. "Goldschmids Tochterlein," "Die nächtliche Heerschau," "Die Brant von Corinth," "Mahatoch," "Beinrich ber Bogler," "Die Glocken zu Speier," "Bungfräulein Annita," "Der Mohrenfürst" und die große Bahl ber Vegenden find vortrefflich in ihrer Unlage und bie Unsführung rer meisten einzelnen Bilter ift von überraschenter Wahrheit, aber fie erfolgt nicht setten ohne bewußte Aritif und sorgfältige Wahl ber Mittel. Seibst auscheinend sprobe Stoffe, wie: "Der große Chriftoph," "Das Milchmätchen," "Des fremden Kindes heilger Chrift," "Yantgraf Yndwig," "Der Graf von Habsburg," "Die Einfabung" und bie polnischen Bastaten weiß Löwe mit bem ganzen Reichthum seiner votlschümtichen Melodif ber musikalischen Behandlung gefügig zu machen, aber gerare hier verläßt ihn gar oft sein kritisches Bewußtsein, und er halt für volksthümlich, was voch nicht selten nur im besten Sinne trivial ist. "Der Blumen Rache," "Die Reigerbaize" und "Der Evelfalt" können kaum mehr, als burch ihre Formvollendung Interesse erregen; ber Meister ift mit ihnen auf jenem Standpunkt angelangt, auf welchem bie · Technif ben mangelnden Inhalt verdecken muß.

In unverfürzter Größe kommt bagegen seine wunderbare Gestalstungskraft in jenen Basladen zur Geltung, welche auch den Dichter durch die Fülle der Ereignisse zu bestimmter Abgrenzung der einzelnen Züge in Abtheilungen nöthigten. Schon in dem, in Balladenserm gehaltenen Liederfreis "Der Bergmann," mehr aber noch in "Csther" sind die einzelnen sprischen Ergüsse in so weiten Dimensionen gesaßt,

taß sie wahrhaft episch sich ansbreiten. Die epische Ballabenmelodie tritt hier an die Stelle der lhrischen, und der Meister
operiert ganz so mit ihr, wie der Lyriser mit dieser. Indem er sie
nicht aphoristisch, wie in der eigentlichen Ballade behandelt, sondern
sie zu wirklich sesten Gesügen in einander arbeitet wie der Lyriser,
erwachsen ihm formelle Gebilde wie diesem, die ihren bedeutenderen
Inhalt ebenso prägnant aussprechen wie das Lied, aber in wahrbast epischer Breite.

Die Ballade "Gregor am Stein" wird in dieser Fassung zu einem wirklichen musikalischen Spos. Mit einem seltenen Reichthum von Farben und Gestalten rollt der geniale Meister fünf Bilder vor unsern Augen auf, die und Zeit und Naum gewähren, und in sie zu vertiesen, und die den ganzen tragischen Berlauf der Handslung und wie eigen Erlebtes nahe legen. Diese Form der Ballade imponierte dem Meister, zu welchem wir und jetzt wenden, so, daß er ihrer Weiterentwicklung sich mit allem Eiser zuwandte: Robert Schumann, der letzte bedeutende Meister der Ballade pflegte in seinen letzten Lebensjahren gerade diese Form mit aller Energie und der genialen Kraft seines Geistes.

Mendelssohn hat sich nur in der Romanze versucht, und auch biefe faßt er so burchaus volkothümlich sangbar, bag er bie Darftellung ber factischen Grundlage berfelben burch bie inftrumen= tale Begleitung gang aufgiebt; er behandelt die drei Romangen, aus benen fich bie Beine'sche Tragodie: "Entflieh mit mir und fei mein Weib" zusammensetzt, in Chorweise. Auch die "Walpurgisnacht" wird man faum unter bie Ballaten rechnen können, obgleich fie Mendelssohn als solche bezeichnet. Das Gebicht nach Bothe's ciaenen Worten bechspunbolisch intentioniert behandelt eine Spifere aus jener phantaftisch belebten Welt, in welcher fich Menbelfohn's Genins mit besonderer Borliebe bewegt, Die er mit Elfen und Robolden bevölfert, um fie in die Erscheinungsform ter realen Welt zu erheben, und wie er in tiefe gern bie leblose Natur hineinzuziehen trachtet, um ihr bie Bedingungen wahrhaft leiblicher Existenz zu geben, bas beweisen vor allem bie Onverture, bas Tenorfolo und der Frauencher biefes Werkes. In jener wird ber Uebergang vom Winter gum Frühling, von ben Lannen bes April zum sonnenhellen Mai bargestellt; biefer lacht und in bem Tenerfolo und bem Frauencher entgegen, und

tas wunderbar phantastische Spiel erreicht in dem Chor: "Kommt mit Zacken, kommt mit Gabeln" seinen Höhenpunkt. Wir möchten dies ganze Werk oher ein "tramatisches Fragment," nach Art der Expositionsseene, als eine Vallade nennen.

Schumann erst sollte auch ber Ballade wieder neue Elemente zuführen. Seine eigne Individualität wie ber Bang seiner Entwicklung wiesen ihn direct auf dieses Gebiet und ließen ihn bedeutsfame Ersolge erreichen. Wir erkannten es als den leitenden Grunds Jug seiner Individualität, daß er sich gern durch äußere bestimmte Borgänge auregen läßt, daß er sie zum Darstellungsobjekt seiner Schöpfungen macht. Seine Instrumentalcompositionen basieren auf Schöpfungen macht. Seine Infrumentalcompositionen basieren auf selchen Borgängen, und in seinen Liedern zieht er, so weit dies nur die shrische Stimmung zuläßt, Situation und äußere Umgebung in die Darstellung mit hinein. Damit hat er aber zugleich den einzig möglichen Standpunkt für die Schöpfung der Ballade gewonnen. Auch ihr gilt die Darstellung des, ihr zu Grunde siegenden Vactums als Hauptziel. Die besondere Weise, in der sich Schusmann zu jenen Borgängen verhält, bedingt einzig und allein die, von der Löwe ischen abweichende Gestaltung dieser Form bei Schumann. Als er auf die Ballade geführt wird, haben für ihn jene äußern Vorgänge nur noch die Vedeutung der Anregung, und er arbeitet sie in seiner Phantasie so vollständig um, daß sie ihre Beziehungen zur Außenwelt fast vollständig verlieren. Daher treten sie auch in seinen Balladen nirgends mit der Absichtlichkeit auf, wie bei lowe, und noch weniger so bestimmt faßbar heraus= gebildet, und es wird ihm leichter, die einzelnen Züge unter sich zu verbinden. Darin aber beruht der Hauptvorzug der Ballade von Schumann, vor der von Löwe, daß sie nirgend schwache Stellen wahrnehmen läßt; daß fie in einem Zuge fich entwickelt und immer aus demfeiben edlen Material geformt ift. Gemeinplätze und Trivialitäten gab es in Schumann's Phantasie, woher seine Ballate einzig und allein stammt, nicht, und nech weniger kounten sie einen Platz in seinem eng geschlossenen Aunstwerk finden. Bon biesem Standpunkt aus ist es erklärlich, daß er vorwiegend ber Nomanzenserm sich zuneigt und ber ans ihr heraustreibenden Bal-ladenserm, die wir bei Löwe zuletzt betrachteten. Der Romanze gilt die Idee höher, als ihr Träger, das Factum, und für Schus mann hat gleichfalls der Vorgang nur Vedentung, so weit sich in

ibm eine Itee, ter er musikalisch umbildent nachangeben im Stante ift, ausspricht. Freilich kann bieser Borgang bei ibm nie fo in ben Hintergrund treten wie bisber, und so gewinnt die Remange eine weit reicher ausgeführte Gestaltung als früher. Auch in ber engiten Faffung versucht bie Clavierbegleitung jene factische Grund= lage bargustellen, wie in ben Romangen in Beine's "Tragorie" und ber "Soldatenbrant" in Op. 64. ober "Lorelen" in Op. 54., "Abents am Strant" in Op. 45. und vor allem "Der arme Peter" aus Op. 53. Selbst ba, wo er sie mehr volksthümlich auffaßt, wie in ben mehrstimmigen Behandlungen Op. 69. und 91. entbebrt er nicht gern die Clavierbegleitung. Er schließt sich ziem= lich ena an den Balladenstyl Yowe's an, indem er auch für die ciaentliche Romanze selbst die rheterische Gesangephrase verwendet, und fagt biefe auch in feinen eigentlichen Ballaten zu enger geschloffenem Beregefüge zusammen. Go gewinnt er feinen eigentlich neuen Ballavenstyl, aber er bilvet Romanze und Ballabe fo in einander, daß in dem neuen, taburch entstehenden Runstwerk ber pretische Inhalt und bie factische Grundlage gleich bedeutsam zur Erscheinung kommen. Daß er biese neue Weise zuerst an Beibel versuchte, wurde bereits erwähnt. "Der Unabe mit bem Bunderhorn," "Der Page" und vor allem "Der Hidalge" (Op. 30.) jund schen fast ballatenmäßig construiert, nur die Melebien haben noch burchaus liebmäßigen Gang. Das nächfte heft Op. 31. schon bringt brei Balladen: "Die Yöwenbraut," "Die Kartenlegerin" und "Die rethe Hanne," von benen namentlich Sie erste breit angelegt und rech in rascher Entwicklung und in die einzelnen Details tief eingehend ben ganzen Berlauf ber Begebenbeit porführt.

Zu den bedeutendsten Balladen gehört serner: "Die beiden Grenadiere" aus Op. 49. Neben einer raschen und energischen Entwickung zeichnet sie eine große Ruhe aus, die der Meister nicht immer in solchen Fällen zu bewahren im Stande ist. Dasselbe gilt auch von "Blondels Lied" dessehen Heists. In der Ballade: "Belsabar" Op. 57. dagegen vertiert der Meister über dem Detail den Insammenhang, und weil er dennoch bei den einzelnen Zügen nicht so eingehend verweilt wie Löwe, erreicht er keinen eigentslichen Tetaleindruck. Die übrigen Balladen bieten nicht demerkendswerthes Abweichendes, und so hätten wir nur noch mit einigen

Worten jener Bearbeitungen einzelner Ballaten zu gebenken, bie wir schon früber erwähnten. Giner eingehenderen Betrachtung werben wir und enthalten muffen, weil sie in bieser neuen Form eben fo wenig mehr unter ben Begriff Ballate fallen, als: "Die Walpurgionacht." Die Yöwe'sche Erweiterung zur musikalischen Epopoe läßt noch vollständig schon äußerlich, auch wenn um ben Gindruck zu erböben ber Chergefang mit in die Darftellung bineingezogen wirt, ben Zusammenhang mit bem Liebe erkennen. Indem aber Schumann tie einzelnen Charaftere personificiert und fie. und gewissermaßen auch die Handlung badurch sinnlich in die Erscheinung treten läßt, verliert bie Ballate allen Zusammenhana mit tem Liebe; sie tritt in ben Kreis ber episch stramatischen Formen, die angerhalb der Grenzen unserer Aufgabe liegen. Nur vermögen wir auch bier die ernftlichsten Zweisel nicht zu unterbruden: ob es gerathen ift, ben gefesteten Ban namentlich ber Ubland feben Ballade aus ihren Fugen zu treiben, und ob ce fünstlerisch gerechtsertigt erscheint, ein episch brisches Gebicht ebne Weiteres wie ein episch stramatisches zu behandeln, ober für eine terartige Behandlung umzuarbeiten. Die Schumann'schen Bearbeitungen dürften wol faum geeignet sein, Diese Zweifel zu beben; tresdem, oder vielleicht weil sie so vortrefflich in einzelnen Bartien find.

Auch jeue melorramatische Behandlung der Ballade, die Schusmann in Op. 122. versucht, scheint und kinstlerisch nicht gerechtsferigt. Die Musik zum Melorrama ist dem Gericht immer mehr nur äußerlich angehängt und daher nur im Drama verwendbar, an Sieten, wo die Handlung äußerlich sittl steht; wo sich, wie in der Kerfersene des "Fidelio" hinter einem ganz gleichgültigen Dialog mächtige Gesüblösersönungen verbergen, die dann die Musik zu enthülten übernimmt. Sine solche Beranlassung bietet aber die Bauade nie, und so haben jene Bearbeitungen auch nur die Bedenstung von Experimenten, die unser volles Interesse beauspruchen, ohne daß sie als neue Formen der Nachahmung zu empsehlen sind.

## 3weites Kapitel.

## Ginfing des Liedes auf die übrigen Bocalformen.

Die große Bedeutung des Volksliedes für die gesammte historische Entwicklung der Tonkunst fanden wir darin, daß es dieser dassenige Element zusührt, in welchem allein das thätige Wotiv aller geschichtlichen Entwicklung liegt und welches diese Kunst erst zur Kunst der Innerlichkeit macht: die freie Entsaltung des Subjekts.

Das Suftem ber Kirchentone bot keinen Raum für ben Erguß einer individuellen Empfindung. Es erbaut sich auf ber biatonischen Tonleiter in bem Bestreben, einen, im Verhältniß zu bem poetischen Darftellungsobjeft roben und mangelhaften Stoff zu erweitern und zu vermehren, und ihm die erfte Bedingung fünftlerischer Beftaltung — Sommetrie — aufzunöthigen. Nachbem Die Mehrstimmigfeit seit tem siebenten Sahrhundert von ten papstlichen Sängern als Schnuck ber alten gregorianischen Hunnen geübt worben war, bemächtigte fich tes so gewonnenen neuen Materials ber spetulie rende Berstand ber in bisciplinarischer Bucht und Ertödtung ber Weltluft lebenten Mönche, um es in ein bestimmtes System gu bringen. Ohne Rücksicht auf menschliches Bedürfniß, nur um bie gebeimnifvolle Pracht bes fatholischen Kultus zu erhöhen, tragen fie bas Material zu einem stotzen, aber von ber Menge unverstandenen Ban zusammen. In flangreicher, aber gestaltloser Tonfülle tritt er bem Zubörer entgegen, und weil bie Spekulation ftrena an bem formalen Bande bes typisch construierten gregorianischen cantus choralis festhält, erhebt sich bas großartige Gebäude in thpischen Formen, in tenen ber Geist ber Lirche, nicht aber auch bas inrividuelle Bolfsgemuth austonen konnte. Als bies zu einem ippig hervorquellenten Inhalt gelangt, burchbricht es bie engen Schranken bes alten Spftems und schafft sich ein neues, unser modernes, bas einsach aus Tonifa und Dominant construiert bas gesammte Tonmaterial nach ben natürlichen Gesetzen ber eignen Wahlverwandtschaft erdnet und Ton, Accord und Tonart in so mannichfache Wechselbezüge sett, baß es bas gange leben bes Geiftes

stetig entwickelt zu offenbaren vermag. Es erhebt jene andern beiden Factoren des musikalischen Kunstwerks, den Rhythmus, der im alten System wenig mehr als ein mechanisches Mittel ist, Ordnung in die schwerfälligen harmonischen Massen zu bringen, und die Melodie, welche den alten Contrapunktisten im Eiser für ihre contrapunktischen Arbeiten verloren gegangen war, zu wirklichen Mächten des nusskalischen Ausdrucks.

Der Rhuthmus ber altfirchlichen Tenfunft ift nur Schätzung ber Tone nach febr complicierten Berhaltniffen. Er ift mehr Brobuct äußerer als innerer Rothwendigkeit. Alls zwei oder mehr abweichend geführte Stimmen sich einheitlich verbanden, wurde es nöthig, tie Daner jedes einzelnen Tons bestimmt zu fixieren, und jo beginnt fast gleichzeitig mit ber Ausbildung ber Harmonif auch die Feststellung einer Mensuraltheorie. Giner Rhythmif in unsernt Sinne war bas alte Spftem auch faum bedürftig. 3hm galt als Hangtbedingung tie Tonart harmonisch so glang = und klanavoll. als nur irgend möglich herauszubilden, und alles llebrige, Tempo = und Tactwesen, bienten bem gleichen Bestreben. Gin eigentlich rhythmisches Princip fehlt ihm und baber verwickelte sich die Menfuraltheorie, die Theorie des Werthes der Noten und des Zeit= mafies, berartig in Spitfindigfeiten, bag es eines besonderen Studiums bedarf, um oft die einfachsten Stellen zu entziffern. Auch hier sollte das Boltslied erft Licht verbreiten, indem es bas Wesen bes Richthung barlegte. Die modernen Tonarten sind feine Typen und sie bedürfen baber bes Rhythmus nicht nur als einer ordnenden, sondern als einer wirklich beseesenden Macht, tie bas Runftwerk zu einem lebentig gegliederten Organismus berausbildet. Hierzu gab bas Bolfslied ben Anftof, indem es ben Rhythmus ein= fach aus Bebung und Senfung conftruierte und zugleich ben Rünftfern Anleitung giebt, mit Sulfe jener Menfuraltheorie eine Menge charafteristischer Metra zusammenzusetzen und sie noch mannich= faltiger barzustellen.

Neben bieser rhythmischen und harmonischen Umgestaltung, welche das Boltslied bewirkte, lenkte es endlich auch die Ansmerksfamkeit der Tonsetzer auf jene dritte Macht musikalischen Ausdrucks, der sie bisher die geringste Ausmerksamkeit geschenkt hatten: die Melodie. Sine Melodie zu ersinden, daran hatte wol noch keiner jener gelehrten Contrapunktisten gedacht. Die Melodien des

altsirchlichen Gesanges, tie gregerianischen Hunnen und ihre mehr volksmäßige und von der Lirche sanctionierte Umgestatung, die Presen und Sequenzen mit dem Schnucke ihrer contrapunktischen Kunst auszusiatten, darin sahen sie Stelle jenes cantus choralis vie Bolksmelodie getreten ist, nachdem sie von den Segern sleißig contrapunktiert werden, kommt jenes melodische Slement entschieden zur Geltung und diese gesammte Gestaltung wird von entschieden Sinc Geltung und diese gesammte Gestaltung wird von entschieden Ginfuß auf die Weiterbildung des Bocasen überhaupt. Wie das Bolkssied auf den Boden protestantischer Lebensanschauung versetzt, dort eine neue Ferm, den Cheral, erzeugt, haben wir bereits erörtert. Directen Einsuß gewinnt das Lied auch auf die Mostette.

Schon früh, mit der steigenden Ausbildung der Mehrstimmigfeit, war bieje Form neben bem Hommus zu einer gewissen Selbftantigfeit gelangt. Wie tiefem liegt auch ber Motette ein cantus firmus zu Grunce, aber Die Begleitungestimmen freben in ihr nach größerer Unabhängigieit und Selbsiäntigfeit. Durch tie Mehrstimmiateit des Humns wird ter Grundten des cantus sirmus mur flangvotter bargestellt; Die Begleitungestimmen vereinigen fich mit bem cancus firmus, um bicjem eine majesiätischere Hattung ju geben. Die Begleitungestimmen ber Motette bagegen umsebreiben ibn icon in freier und jelbständiger Rubrung. Beide Formen werren gleichmäßig innerhalb ber Kirche von ben nächsten Jahrhunderten weitergebildet und zwar in rechter Würdigung ibrer eigentlichen Bedeutung. Im Hommus ergieft fich bas, burch ras Bewußtsein tes Gettlichen gebobene religiöse Gefühl; ter Motette liegt meift ein tiblischer Tert zu Grunce, ben bie Begleitungestimmen in freier Führung und je nach ihrem Bermögen schen gu interpretieren versuchen. Die protostantische keinche nimmt beide Formen in ihren Antlus berüber, aver intem fie fich auf bem Grunte ter neuen Answanung erheben, gelangen sie zu höherer, an persönlicher Wahrbeit. Der Hummus wird burch bie Berschmetjung mit tem Bolfoliece gum Chorat ungefialtet, und tie Motette als die, tem Protestantismus entsprechentste Form mit großer Eergfalt burd mehrere Sahrhunderte hindurch ausgebildet. Wie ber Protestantismus, jo giebt and bie Motette rem Bibelwort eine große Bedeutung.

3. Baltber in seinem umfilalischen Veriton leitet Motette ven mot - tas Wert - ciaentlich Bibelwert, Spruch - ber, und daß die bentseben Componisten sie banfiger mit Mutette bezeichuen, burfte auf biefette Abteitung gurudguführen fein. Denn bie auf bas 29ort gerichtete Sorgfalt machte eine häufiger veränderte Compositionsweise nothwentig und mutare, von tem Mutette offenbar berguteiten ift, beißt verändern. Für tiese Germ wird bas Vied gang besonders einflugreich. Bu erster Blüte gelangt fie in jenen Meistern, welche tie Beltsweise häusig centrapunktieren, in Yurwig Genfl, Meldier grant, Lee Sagler, Benedict Tucis und Erlandus Laffus, und burch sie werden ihr Clemente zugeführt, bie ibr fruber fehlten. Wie bei jenen Bearbeitungen ber Bolfelierer, entfalten sich auch in ber Motette jetzt vie Begleitungsstimmen in mehr melovischem Thuge und melovischer Abrundung, und bie gropbische Gliederung der Boltoweise macht fich schon in ten Begleitungsstimmen geltent. Das Begleitungsmetiv wird, nach Anleitung jener Bearbeitungen, liedmäßig erfunden, und badurch erft gewinnt die Moiette individuell mahren Ausdruck. Die Cinführung von Tonen verschierener Dauer erfolgt nun nicht mehr willfürlich over burch bie Sarmenie beringt, sondern nach rhuthnischem Princip, um ein bestimmtes Metrum bargustellen, fo taß fich jehr in ten Begleitungestimmen sebon jenes rhythmische Element gelient macht, bas nicht nur im Gregen und Gangen, fontern auch in Heinern Berhalunissen gliebert und ebenmäßig anerenet und bas wir in bestimmter Ausprägung nur im Bollstiere fanden.

In tieser neuen Gestalt nun fant auch tiese Form ben größten Weifall, unt ein Zeitgenosse von Orlandus Lassus schreibt ber Westelte tieses Weisters: "Schnecket und sehet, wie freuntlich ber Herr ist in frommer Einfalt tie Kraft zu, den Anfruhr ber Natur zu bewältigen, sinstre Wolfen zu verscheuchen und tie Sonne hervorzulocken.

Johannes Eccard, dem wol beventenrsten Meister seiner Zeit, ist die neue Behandlung dieser Form schon so geläusig geworden, daß ihm die eigentliche Liebenn tanüber verleven geht; daß er seine Lieder metellenhast behandelt und seine Mototten Festlieder neunt. Aus dieser gegenseitigen Einvirfung von Lied und Mototte sich wiederum eine dritte Form, die allerdings

als geiftliches Concert in Italien zuerst gefunden wurde, aber in Deutschland, namentlich als Cantate, zu fünftlerischer Ausbildung gelangte. Auch jene Reform in Italien, burch welche bas gesammte Musiktreiben eine Umgestaltung erfuhr, gieng vom Liedsthl aus. Man eiferte gegen bie mehrstimmige Behandlung und gegen bas Berfahren, aus einem mehrstimmigen Kunftwerk eine einzelne Stimme nur singend vorzutragen und bie antere als Begleitung auf der Laute oder durch andere Instrumente auszuführen. Der Ginzelgesang, so schloß man gang richtig, verlangt eine eigenthumliche Behandlung und eine durch ihn beherrschte Begleitung. Dabei wandte fich ber Eifer ber Neuerer auch gegen ben Gefang an fich indem sie ihm nur so weit Berechtigung zugestehen wollten, als er bie Berftändlichkeit bes Worts zu erhöhen im Stande ift, und in bem Streben, ibre Principien sofort auf bas Runstwert über zu tragen, gelangt auch jene andere Gesangsweise, die recitativische, zu besonderer Pflege. - Siermit aber waren die ersten Bedingungen für die bramatische Musik gewonnen und diese beginnt zunächst in Italien als musikalisches Drama und als geistliches Concert bas öffentliche Musikleben und Musiktreiben zu beherrschen.

In Deutschland mußten diese Formen um so eingehendere Pflege finden, als ber Bang, ben die Entwicklung ber Musik bier nimmt, gang bewußt auf die jenen Formen zu Grunde liegende Erkenntnig von ber Nothwendigkeit ber boppelten Stellung bes Gesanges als zum Recitativ gesteigerte Sprache und als plastisch herausgebildete klingende Tonformen hindrängte. Die Meister bes Liebes jener Periode: Johann Bermann Schein und Un= breas hammerschmidt sind es wiederum, welche bie Form bes geiftlichen Concerts in echt beutscher Beife ausbilden. Michael Pratorins und Beinrich Schüt, welche fie in Deutschland einbürgerten, fteben beibe noch gang unter bem Ginfluß Italiens, und wo sich der letztere ihm zu entziehen trachtet, wie in seiner Auferstehungsmusik, wendet er sich der uralten firchlichen Weise gu und sucht biese mit ber neuen zu verbinden. Unwillfürlich prägt fich allen seinen Schöpfungen bie neue Weise, bie er selbst treffend als eine "bie alte ernfte Beije hintansetzente, ben Ohren ber Gegenwart mit gefälligem Litel schmeichelnte" bezeichnet, auf, felbst ba, wo er sich absichtlich bem strengen alten Styl widmet. Wie Schein und Sammerschmidt tiefes finnliche Clement rem Liede vermittelten, um ihm in der süßen Meledit eine der ersten Bedingungen des lyrischen Ausdrucks zu geben, versuchten wir schon im ersten Buche nachzuweisen. Beide trugen das so bereischerte Lied auf die Solos und Chorsätze ihrer geistlichen Concerte über und reihten diese daurch erst der historischen Entwicklung ein und legten die Keime zur Blüte der höchsten umsikalischsedrameitischen Fermen: der Cantate und des Oratoriums. Welchen Sinstuß die Liedsorm auf die Ausbildung der Arie gewinnt und wie sie zuletzt selbst arienhaft erweitert und von der einstimmigen Cantate zeitweise verdrängt wird, ist gleichfalls im ersten Buche schon nachzgewiesen, und so hätten wir hier nur noch zu untersuchen, welchen Autheil das Lied an der schöpferischen Thätigkeit der Meister des musstalischen Drama überhaupt ninmt.

Direct scheint ein folder bei Joh. Sebaftian Bach nicht vorbanten zu fein, und boch ift er nicht himvegzuläugnen. Ohne ben Ginfluß bes beutschen und namentlich bes Bolfsliedes wäre er wol nimmer ber erfte und wunderbarfte Lyrifer geworden. in seiner Umgestaltung als Choral, sondern in seiner ursprünglichen Beftalt als lebendiger Erauf bes Bolfsempfindens, fette es fich in feinem Gemüth und feiner Phantafie fest und trieb bert seine herrliche Kunft empor. Daß bie alten Boltsweisen in seiner Kamilie nicht ersterben waren, wird uns in jener Mittheilung seiner Biographen bestätigt, nach welcher bie Mitglieder seiner Familie, eine beträchtliche Anzahl Cantoren Thüringens, sich alljährlich einmal an einem bestimmten Tage versammelten und bei biefer Belegen: beit sich namentlich an ber Improvisation von Quodlibets ergötzten, und tiefe fetten fich ausschließlich aus Boltsliebern zusammen. Wir haben ferner allen Grund anzunehmen, daß Bach sich in seiner Jugend ben Ginfluffen seiner heimathlichen Umgebungen nicht entzeg, daß biese vielmehr bleibenten Antheil an seiner fpätern, so stannenerregenden Wirksamkeit gewannen. Und er war in jenem Theile Deutschlants geboren, in welchem ber Lieberquell im Bolf noch lange nicht versiegt war, und in jenem fleinen Strich Landes, in bem alter Sang und alte Sitte noch mit am Yangsten sich, gegenüber der alles ebnenden Kultur, erhalten haben, verlebte er ben größten Theil ber für berartige Gindrücke jo empfänglichen Ingendzeit. Hente noch aber lebt es in ber Tradition fort, bag er, bereits in Umt und Würden, von Weimar und Arnstadt aus

bänfig Unsflüge nach ber Ruhl machte, um fich an ben Bolks: gefängen und ben Bolfstängen zu ergöten. burch fie feine Phantafie befruchten zu lassen. Während er so fort und fort bemüht ift, ben Zusammenhang mit tem Volksgemüth zu erhalten, eignet er sich zugleich die contrapunktischen Formen zu nie gefannter Meisterschaft an. Nicht seine Individualität an sich, sondern wie sie sich unter bem Ginfluß ber böchsten und beiligsten Iven gestaltet, sellte er austönen, und bagu waren bie contrapunttischen Formen bie einzig geeigneten. Die strengeren Formen tes mehrfachen Contrapunkts waren in Deutschland gang entschieden burch die neue Musikpraxis schon zurückgedrängt worden, und wenn sich ihnen auch einzelne Meister zuwandten, so geschah es noch vorwiegend nach dem alten Suftem. Sie erfanden ihre Themen nach bem Gefets ber Detavengattung und richteten ihren Contrapunft und die gange Verarbeitung barnach ein. Die Thematik Joh. Seb. Bach's bafiert so entschieden auf dem Belfsliede, daß man tiefes durch viele seiner Fingenthemen noch bindurchflingen hört, und dem entsprechend gestaltet sich die gange bialectische Entwicklung. Führer und Gefährte erscheinen bei ihm immer wie zwei im Reim verbundene Liedzeisen und die einzelnen Wiederschläge fteben in dem Verhältniß wie die Stollen ber alten Lierform. Gang in bemfelben Berhältniß erscheint bei ihm die Dreitheiligkeit seiner Atrien und seiner Clavierstücke. Daburch erst wurde der Mechanismus der alten Formen zum lebentigen Organismus. Setzt erst burchbringt bas neue Princip, bas fich im Bolfslied schaffend erweift, alle Fermen und Gebiete ber Musispravis und so vollendet sich in Bach die alte Aunst und treibt zugleich als neue hervor. Das Beltslied führt ihn aus ber Schule ber Niederländer, Italiener und Frangosen guruck zu fich felbst, und ber starre Formalismus wird belebt burch bie natürlichen Grauffe tes Gemüthes zu einem lebentig pulfierenten Pragnismus. Joh. Geb. Bach felbst schrieb feine Lieber, seine Mission war eine höhere, aber tas Lied war lebentig schaffent in ihm, und feine Lehre und fein Geift trieb in feinen unmittelbaren Schülern schon, in Naricola und Nichelmann und zum Theil in Bb. Em. Bach auch tie neue Form tes felbstäntigen Lietes hervor.

Was Händel tem Vollsliede verdauft, und wie bedeutungsvoll er für die vollsthümliche Berbreitung der Tonkunft geworden ist, mußte bereits im vorigen Buche angebentet werben. Weniger nech als bei Seb. Bach ist ein birecter Einfluß bes Bolfsliebes bei Händel bemertbar. Er übertam vielmehr bas, was im Bolfsliebe lebte und sehen in seiner Zeit sich mächtig wirksam erwies, mit ben andern Stementen, die in ihm zur Vermittlung kommen follten, und so schrieb auch er keine Lieder, aber er wurde der vollsthümlichste Componist zweier Bölker. Bei Christoph von Gluck dagegen erlangt das Lied directen Einfluß, weniger ideell als formell. Bon bem poetischen Inhalt, von bem eigenthümlichen Zauber, ber in bem beutschen Liebe lebte, ist wenig auf Gluck übergegangen; der heroischen Oper, wie er sie schuf, wäre er auch wenig angemessen gewesen. Die Figuren der Gluck'schen Oper sind allgemeine Typen, die eine individuelle Charafterzeichnung, wie sie in der Idee des Liedes liegt, von vern herein ausschließen. Dagegen wurde das Lied dem Meister formell zu einer dramatischen Macht. Sein Bauptbestreben ift babin gerichtet, ten Formalismus ter alten Oper zu keleben, ihren umständlichen und weitschweifigen Schematismus zu beseitigen. Er scheitet nicht nur alles ans, was ben präcisen Gang ber Handlung aufhält, sondern versucht ihn burch seine Musik zu unterstützen und zu beschleunigen, und ist beshalb auf ben inappsten mufitalischen Ausbruck beschräuft. Bierzu erwied sich tie Lietserm ganz geeignet und Gluck wendet sie namentlich in seinen Chören häusig an. Besonders tie Chöre der beiden Iphigenien sind fast nur lietsermig behandelt, und mehrere der schönsten Arien der Iphigenie halten sich in der knappen Torm bes Liebes.

Fast zu verselben Zeit trieb zugleich bas Lied eine eigenthümsliche Gattung der Oper, das Sings oder Liederspiel in Johann Udam Hiller heranf, das wir gleichsatts schon im verigen Buche in seinen Beziehungen zum Liede und zum Dramatischen ebenso wie in seiner Entwicklung zu betrachten Gelegenheit hatten.

Auch an den gleichzeitigen Bestrebungen Joseph Haydu's hat das Lied einen nicht geringen Antheil; allein diese Meisters große Bedeutung liegt überhaupt im Instrumentalen, weniger im Becalen. Er hat nur ein einziges Lied mit aller Innigseit zu singen vermecht, sein Kaiserlied. Die große Zahl seiner Bocalwerte ist instrumental gedacht und ausgesührt, weshalb wir seine Beziehungen zum Liede passender im nächsten Kapitel betrachten.

Auch bie Stellung, welche Mogart und Beethoven bem Liebe gegenüber einnehmen, konnten wir schon bezeichnen. Dogart schrieb eine große Rabl volksthümlich gehaltener Lieber, aber nur in seinen Opern follte er populär im edelsten Sinne werben, weil er nur hier in ben volksthumlichsten Formen einen burchaus neuen, noch unausgesprochenen Inhalt zur Erscheinung bringt. Wie Glud geht auch er häufig in seinen Opern auf die einfachste Liedform zurück, aber nicht wie jener aus verständig praktischen Rücksichten, sondern aus tief innerstem Bedürfniß. Bei Mogart fiebt bie Tiefe und Innigkeit immer über ber Prägnang bes Ausbrucks, und wo er die Liedform in seinen Opern verwendet, da ist sie durch ben innern, nicht wie bei Glud burch ben äußern Bang ber Sandlung bedingt; da ringt er nach bem innigsten, nicht nur bem schlagenbsten Ausbruck, und bas ist es vor allem, was bie Oper Mogart's zur romantischen Oper macht, in welcher lebendig empfindende, leidenschaftlich bewegte und selbstbewußt handelnde Bersonen agieren und nicht abstracte Bebilbe, benen ber Berstand bas Wesen ihrer endlichen Existenz abgestreift hat, um sie zu typi= schen Erscheinungen zu erheben.

Roch mehr als bei Sandn überwiegt bei Beethoven bie inftrumentale Bedeutung feine vocale. Im vorigen Buche schon erkannten wir, wie er selbst das Lied instrumental empfindet und vorwiegend instrumental ausführt, und bort schon fand die Andentung ihren Platz, baß er seine Inftrumente viel innigere Lieber singen läßt, als bie Menschenstimme. Im nächsten Rapitel erft werben wir Gelegenheit haben, diese Erscheinung etwas specieller zu betrachten. Aber gerate in biefem Streben wird Beethoven ber Meister ber "Scene," und biese Meisterschaft gab ihm bie Möglichkeit, ben einfach lyrischen Stoff seiner Oper "Veonore" (Titelie) zu tragischer Gewalt zu steigern, tie lyrischen Ergüsse ter Messe in episch stramatischen Gebilden zusammen zu fassen. Nur in Beethoven noch wird ter Ginflug tes Lietes auf tie größern Seit tem wirft bas Lied mehr zer= Becalformen förbernd. setzend auf biese ein.

Es beginnt ben Gang ber weitern Entwicklung ber Minfit so vollsftändig und einseitig zu beherrschen, daß bem Detailausbruck Form und Totaleindruck geopsert werden.

Schon in den dramatischen Wersen von Louis Spohr und Carl Maria von Weber macht sich dieser Zug der Zeit empfinde lich gestend. Spohr brachte es auch in seinen dramatischen Wersten nur in den sugierten Sägen über jene versuchte seenische Erweisterung, die bei ihm mehr als Austösung des Liedes erscheint, hinaus zu wirstlich dramatisch entwickelten und gesesteten Formen. Gine Menge charafteristischer Einzelheiten beauspruchen unser Insteresse in hohem Grade, aber sie sind nicht im Stande, und den dramatischen Verlauf als solchen nahe zu legen. Mit Weber aber gewinnt dieser Zug der Zeit eine Richtung, durch welche der Standpunkt des Dramatischen ein ganz anderer wird.

2118 Hauptaufgabe ber Musik galt auch bem Drama gegen= über bieber immer noch die Darftellung der psychologischen Brozeffe, auf benen bie Handlung beruht. Die Mufit foll ten ganzen innern Bang ber Sandlung von ber leifesten Regung bis gum offnen Ausbruch in Die That barlegen, fie foll uns einen Ginblick gewähren in die geheime Werkstatt, in welcher alle die Fäden der Sandlung zusammenlaufen; fie foll uns mit hinein ziehen, bag wir als felbstbetheiligt ben ganzen Bang ber Handlung mit burchleben. So fasten namentlich Mogart und Beethoven bas Wefen ber bramatischen Musik und Schubert, Menbelssohn und Schus mann fchließen fich biefer Auffaffung an. Gie cultivieren mit großer Sorgfalt bie fleineren Formen des Liedes und der liedmäßigen Sätze um ihre erregte Innerlichkeit in einzelnen Zügen zu objektivieren und zu dem subjettiv wahren Ausbruck zu gelangen und erst, nachdem fie bierin einen großen Grad ber Meisterschaft erreicht haben, versuchen sie sich an ben größern Formen ber Symfonic, bes Dratoriums und ber Oper, und bag ihr Wirten hier nicht mit gleich großen Erfolgen gefrönt war, liegt wol nur in ber Reuheit ihres Standpunktes. In bem Beftreben nach bem lyrifch fein zugespitzteften Ausbruck hat sich ihr Gesichts = und Gefühlsfreis verengt und es wird ihnen schwer, jenen erhöhten Standpunkt zu gewinnen, von bem aus fie ihr eignes Empfinden in ben weitesten Beziehungen anzuschauen und bann zu plastischen größern Bilbern zu verbichten und fünftlerifch zu verforpern im Stande find.

Mendelssohn suchte und fand ein Compromiß, in dem er den neuen Gefühlsinhalt so weit abschwächte, daß sich ihm der alte Formalismus anbequemte und indem er seine großen Stoffe, seinen "Paulus" und "Clias," wie die antike Tragörie und sein Opernfragment nicht in ihrer eignen objektiven Größe anzuschauen trachtet, sendern sie vielmehr in seine eigene Individualität hinein zieht, um sie dieser anzupassen und dann, nach dem beschränkten Rahmen derselben verkleinert, äußere Form gewinnen läßt, entspricht er dem Zuge seiner Zeit in der edelsten Weise. Für die antike Tragödie ist diese Anschauungsweise noch zu rechtsertigen. Sell dieselbe eine Minst erhalten, so kann eine andere als die, sene Stoffe dem modernen Bewußtsein vermittelnde Mendelssohn's sein. Allein daß Mendelssohn in seinen Oratorien nur in einzelnen Fällen und zwar durch einen Händelsvarlessung getangt, konnte wol periodisch interessieren, nicht aber auch historisch Bedeustung gewinnen.

Don ungleich größerem Interesse ist auch nach bieser Seite Schubert. Sein Liedsinsl ist an sich schon mehr geeignet, größern Formen vermittelt zu werden, weil er überhanpt zu viel breitern Dimensienen sich ausweitet, als der Liedsinsl Mendelssen Inschanng, sondern vielmehr nur der schwelgerischen Lust, mit welcher der Meister die eine Stimmung sosten Luch in seinen größern Localsachen leitet ihn das Streben jeden der er einzelnen Züge selbständig dis in die seinsten Rüancen zu erschöpfen; diese stehen daher meist unvermittelt neben einander, während der eine auf den andern bezogen sein müßte, so daß einer aus dem andern hervorgeht, oder daß sie siecte Gegensätze einander gegenüber stellen.

Fast basselbe gilt von Schumann. Seit Verthoven hatte sich wol sein ihm ebenbürtiger Meister ver Bühne zugewendet, aber auch keiner sollte so tief empfinden wie gerade er, daß die lyrische Isolierung nicht im Stande ist, die bramatischen Veringungen ganz zu ersüllen. Das Vrama verlangt individuell gezeichnete Persenen, und sie so hinzustellen, das vermochte Schumann, wie tein anderer seit Veethoven, aber er vermochte sie nicht zu persenissieieren. Wir seben die ethische Grundlage seiner Genoveva, die psychologischen Prozesse mit durch, aber mehr als vereinzelte Ausbrüche, ohne die Festigung zum Individumm, zum Charafter. Die Personen sind und nur in dem, was sie empfinden, gegenwärtig,

nicht auch leibhaftig in ihrer leiblichen Wesenheit, und bas ift für bas unsitatische Drama nicht weniger Bedingung, als die seine und erschöpfende psychologische Darsiellung der einzelnen Stimmung.
Ungleich günstiger gestaltet sich dies Verhältniß Schumann's

Ungleich günstiger gestaltet sich dies Verhältniß Schumann's jenen Werten gegenüber, in denen er in episch-lprischer Weise größere Stoffe behandelt, wie in: "Das Paradies und die Peri." Eine wirkliche Personissierung der einzelnen Träger der Handlung ist hier weniger nöthig, da sich fast jeder einzelne in meist auf sich bezogenen Gesühlsergüssen ergeht, und wie Schumann diesen recht wol eine epische Breite verleihen konnte, zeigte er uns schon in seinen Baltaven. Daher möchten wir dies Werk als das größte und erste Predukt der neuen, in ihrem Gange durch die Lyrik bestimmten Zeit bezeichnen.

Eine wesentlich andere Bebeutung gewinnt die neue Lyrif für bas bramatische Aunstwert, wie es Carl Maria von Weber, Giacamo Menerbeer und Richard Wagner fchufen. Weber wird sie gang bestimmt burch jenes eigenthümliche Element bedingt, welches er bem liebe wieder guführte: ben fußen Zanber bes Alanges. Wie sein lied, so ist auch seine bramatische Musik ras Probult der Luft am Mangeolovit. Die Stellung der Musit zum Drama wird baburch wesentlich verändert; jest ist nicht mehr bie bramatische Entwicklung, sondern bie dramatische Wirkung Hauptziel. Die Minjit zur Oper wird jetzt mehr becorativ. Sie vermag uns vollständig über ben eigentlichen Boden bes musikalischen Drama's zu orientieren; sie versetzt und mitten hinein in die Zeit der Begebenheit, fo weit fie ein bestimmtes und bestimmbares Gepräge hat, in dem sie ben Geist der Zeit in seinem innersten Wesen erfaßt; sie nimmt durch bie Berwendung von Localtonen birect Bezug auf ben Ort ber Handlung, aber sie läßt bie eigentliche bramatische Entwicklung vermissen. Das Dämonisch-Phantastische und ber fuße Duft von Flur und Wald, biefe Grundelemente bes "Freischütz" werden durch die Minsit ebenso, wie die anmutbige Utmosphäre der Feenwelt des "Oberon" und der Zanber mittels alterlicher Romantit ber "Eurhanthe" viel trener und überzeugender bargestellt, als bies bie raffinierteste Decorationsfunft im Stanbe ift. Aber bie einzelnen Giguren, bie Träger ber Handlung, lösen jieb von diesem Untergrunde nicht ab und noch weniger versucht sie vie Musik zu individualisieren. Aur im Colorit ist Max ver

weichherzige Tägerbursche, Agathe bie sehnsüchtig verlangenbe, mondscheinselige Waldblume und Aennchen die reizendste aller Soubretten. Wo aber, wie in der "Eurhanthe," eine präcisere Charakterzeichnung nothwendig wird, da verläßt den Meister auch das Colorit und er vermag nur noch abentheuerlich aufgeputzte Bühnenhelden hinzuzeichnen, wie: "Hien und Scherismin" oder wol gar Carricaturen, wie: "Lysiart und Sglantine." Am Empfindslichsten wird dieser Mangel einer wirklichen Charakterzeichnung in den Ensemble's und Finale's.

In ihnen werden Personen mit den verschiedensten Interessen und Neigungen, die sonst einander fremd und seindlich gegenüber stehen, die sich in ihren Plänen und Handlungen gegenseitig treuzen, auf einen Punkt getrieben, auf welchem sie sich zu einer gewissen Gemeinsamkeit der Empfindung und selbst der Handlung genöthigt sehen. Wozart und Beethoven stellten ihre Personen so schaffenen mentressen, sich die Grundstimmung in einem wunderbar belebten bramatischen Wechselspiel aus den heterogensten Elementen zusammentelbst. Wir erinnern nur an die Finale's im Don Inan, in denen selbst die Possen Leporello's die tragische Gewalt der Grundstimmung erhöhen. Die Ensemblesätze und Finale's bei Weber haben kaum eine höhere Bedeutung als die: mehrstimmiger Gesänge.

Wir müssen auch die Oper von Meher beer hier erwähnen, obgleich sie wenig Beziehung zum Liede zu haben scheint. Allein sie solgt ja gleichfalls der, durch das lied angeregten einseitigen Richtung nach directer Wirkung auf die Massen durch das sinnliche Material und Meher beer geht hier noch einen bedeutsamen Schritt weiter als Weber. Dieser ist echt deutsch und nur der deutschen Musit lauscht er ihre wirksamen Mittel ab, Meher beer ist Kosmepolit, er eignet sich alles an, was Ersolge verspricht, vom einsachen Liede bis zu den complicierten contrapunktischen Fermen und den weiten und groß angelegten Finale's, vorherrschend in dem Streben, die Massen zu ergreisen und zu bewegen, weniger die Handlung auch musitalisch bramatisch zu entwickeln.

Wagner thut nach bieser Richtung wol ben letten Schritt, und so müssen wir auch seiner hier noch mit einigen Worten gebenken. So sehr auch seine Anhänger bas Gegentheil versichern: in bem Streben, bas musikalische Drama nur für bie äußere

Schaustellung zu schaffen, ist auch er tem Banne ber großen französischen Oper, gegen welche er sich ursprünglich auflehnt, verfallen. Roch mehr wie Menerbeer ist er auf bie bloße Wirfung

Nech mehr wie Meherbeer ist er auf die bloße Wirfung durch das sinnliche Material verwiesen, weil er Melodie und Rhythmus vollständig dem Wortausdruck opsert. Er beschränft sich nur auf jene, die Sprachaccente höchstens bis zum Recitativ steigernde Weise des Gesanges und das Wort erfährt allerdings dadurch eine Steigerung und Vedeutsamseit, welche die bloße Recitation ihr nicht geben kann, allein die ganze Musik ist dem Drama doch auch nur änßertich angehängt, wie dem Melodrama. Größere Bedeutung kann sie in solcher Veschränkung auf ihr niedrigstes Ausdrucksvermögen nicht erreichen.

Auch Lifzt hat seinem Liederstyl eine objektive Fassung in symfonischen Dichtungen und in Meffen und Pfalmen zu geben versucht. Jener gebenken wir noch im nächsten Kapitel; biefe, bie Deffen und Pfalmen, entsprechen gang bem bezeichneten Standpuntte. Ueberall begegnet uns ein feines Denfen und Empfinden, bas nach ungewöhnlichem Ausbruck ringt, ohne biesen anders, als burch bie vollständigste Huftosung bes gesammten fünftlerischen Organismus erreichen zu können. Lifzt wird in seinen Messen jogar auf contrapunttische Formen geführt und er hat badurch felbst jene Contrapunktisten und Theoretiker gewonnen, welche überall nur bas Handwerf verehren. Wir sind ber Meinung, bag bie canonischen Formen von der freien Rachahnung bis zu der strengften Mufterfuge nur Bedeutung gewinnen in ihrer, burch 3ahr hunderte herausgebildeten Geftalt. Dur indem Thema und Gefährte fich in einander fügen wie bei Bach, als im Reim verbundene Berszeilen, und die bialeftische Entwicklung biesem Zuge folgt, erlangt die Tuge die Bedeutung ber höchsten fünstlerischen Form. Irgend ein Thema im Quinten = ober Quartenzirkel, ober in andern Intervallenverhältniffen willfürlich ober nach außerhalb bes natür= lichen Materials liegenden Principien einer Idee an die verschiedenen Stimmen zu vertheilen, entspricht boch bem Wefen biefer Formen nur ganz oberflächlich, faum ganz handwerksmäßig.

Während so diese Reihe schaffender Künstler sich dem allgemeinen, durch die Lyrif bestimmten Zuge der Zeit einseitig hingab und das Kunstwerf seiner Ausstösung zuführte, berücksichtigten diesen eine andere Reihe viel zu wenig, um das Kunstwerf vor Bertnöcherung in tottem Schematismus zu bewahren. In tem Dratorium von Carl Löwe hat er zu einem verwunderlichen Gemisch von Stylen aller Känder und Zeiten geführt. Alltsirchlich behandelte Cheräle und Humnen stehen neben im modernsten Dernstyl gehaltenen Arien, und fest gefügte zunft= und handwerfögerechte Fugen neben den leicht und losest geführten polyphonen Chören.

Adolf Bernhard Mary hat in seinem Oraterium "Messe" wol das änserlich sormvollendetste Kunstwerk der neuern Zeit geschaffen; allein seine Formen sind das Produkt seinsinniger Spekulation, nicht die Krystallisation eines von innen heranstreidenden poetischen Inhalts, weil er sich doch wol zu spröde der, durch Schubert, Mendelssohn und Schumann bestimmten Richtung der modernen Musik gegenüberstellte. Auch eine ganze Reihe jüngerer Künstler, wie: H. Bellermann, Martin Blummer, Hermann Küster oder Carl Reinthaler hat sich mit zu großer Verliebe rückwärts nach Vach und Händelssohn zu Verbildern erwählt, um ein Kunstwert zu schaffen, das den Anset gewandt, oder doch beide in der Neugestaltung durch Mendelssohn zu Verbildern erwählt, um ein Kunstwert zu schaffen, das den Anset

Die Richtung ber Musik ber neuen Zeit ist burch bie mederne Lyrik bestimmt, und ber Künstler muß ihr zunächst nachzehen und sie sich zu eigen machen und bann werben ihm Händel und Bach bie Wege erschließen, und zwar neue Wege, wie er sein subjektives Empsinden, in ewig musterziltige Formen gegessen, objektiv barzustellen vermag, in einem Kunstwerk, das sich selbst ausspricht in höchster Klarheit und Berständlichkeit, also daß das, was ber Tenvickter erst nur als sein eigenstes Empsinden besach, nun Eigensthum einer ganzen Gesammtheit, eines ganzen Bolles wirr.

Schumann hat auch hier namentlich in seinem bereutentsten Werf: "Das Paraties und die Peri" ben Weg vorgezeichnet; von alten Lebenden dürste gegenwärtig Ferdinand Hiller benselben am Entschierensten bewust versolgen. Und das seheint unsere nächste Aufgabe zu sein: nicht den tyrischen Ausbruck bis in das Unbestimmte zu vermehren und zu erweitern, sondern die unendlich angewachsenen Ausbrucksmittel den größern Fermen zu vermitteln, um so auch das nene bramatische Kunsnverk erstehen zu sehen.

## Drittes Kapitel.

## Einfluß des Liedes auf die Entwidlung der Inftrumentalmusit.

Die ersten naturalistischen Anfänge ber Inftrumentalmusik lassen sich wol ziemlich auf bas gleiche Bedürfniß, bem die Bocalmusik ihre Entstehung verbankt, zurücksühren. Es ist weder künstlerisches Bewußtsein, noch Zufall, noch ein Act äußerer zwingender Nothwendigkeit, welche dem Jäger sein Horn, dem Schäser die Schalmei, dem Kriegsmann Tronnnel und Trompete zuweisen, und bas Systeum der Negypter, die Pauken und Chmbeln der Juden und alle die Klang und Schall verstärkenden Instrumente der versichiebenen Bölker entsprechen ganz genan dem größern oder geringern Reichthum ihrer Innerlichkeit und dem Grade, in welchem er ihnen zum Bewußtsein gelangt ist.

Es liegt zugleich in ber Natur ber Sache begründet, baf biefe Unfänge der Instrumentalmusik mit tenen der Bocalmusik nicht zusammenfallen können. Der Gefangten ift bas unmittelbare Brobuft innerer Organbewegung. Ein physiologischer Mechanismus befähigt und, innere Zustände und Beränderungen im Leben unferes Geistes burch Tone auszudrücken und hierzu bedarf es keiner weitern Borbereitung. Der Grad der innern Erregung allein bestimmt die Thätigkeit der mit ihrer Entäußerung betrauten Organe, und ber Gefangton ist beshalb bas unmittelbare Ergebnik innerer Zustände. Die gehobenere Stimmung erhöht bie Spannung ter Stimmbander und baturch in temfelben Berhältniß ten Gefang= ton; im Schmerz find die Kräfte ber Seele gehemmt und gebunben, die Spannung ber Stimmbanber vermindert sich und ber Befang tritt in bie tiefern Lagen. Der Rhythmus aber halt gleichen Schritt mit ben vorwärts treibenden und rückhaltenben Bulsschlägen des Herzens.

Die Anfänge ber Instrumentalmusik seigen schon eine gewisse Ausbildung der Mechanik vorans und sie beginnt allerdings früh, weil sich dem Menschen die Nothwendigkeit berselben früh aufdrängt, wol aber nicht früher als bie Regungen zum Gebrauch bes eignen Stimmorgans.

Andrerseits ist es in der Natur der Instrumentalmusik begründet, daß die meisten verchristlichen Bölker sich mit einem oder einigen Instrumenten begnügen und daß auch das Christenthum erst die Becalmusik zu einer gewissen Vollendung führt, ohe die selbständige Ausbildung der Instrumentalmusik beginnt. Die Bocalmusik schafft im Auschluß au einen Text, der in der Realität der Begrifsswelt seinen concreten Inhalt hat. Die Instrumentalmusik entbehrt seder begrifslichen Bestimmtheit. Nur in vereinzelten Fällen vermag sie annähernd durch Nachahmung des Tens hörbarer Gegenstände, oder indem sie durch die bestimmten Formen des Tanzes oder des Marsches, des Liedes oder des Chorals an gewisse Borgänge erinnert, eine solche zu erreichen. Die Instrumentalmusik bedarf daher, um selbständig verständlich zu werden, eines größern Auswahelm Mitteln und sester gesügter Formen, als die Bocalmussik.

Zu tiesem größern Reichthum suchte sie folgerichtig erst bann zu gelangen, als die vecalen Ausdrucksmittel sür die mit Macht sich entfaltende Innerlichkeit nicht mehr ausreichend sind, als die Individualität nach einer freiern, ungebundenern Bewegung trachtet, wie die ist, welche ihr das Bocale gewährte. Denn im Wort tritt der Geist gewissermaßen aus sich heraus in die Begrifsswelt, und erst die Instrumentalmusik führt ihn wieder zurück zu sich selbst. In der Becalmusik spricht sich daher zwar der Geist in höchster Bestimmtheit aus, aber nicht underingt und rückhaltstos. Wie treu und emsig auch der Gesang dem Wort, seinem Ausdruck und der Sprachmetodie nachgeht, immer bleibt ein Rest unansgesprechen zurück, den nur die Instrumentalmusik vellständig darzulegen vermag.

Der größere Reichthum, zu welchem so das Material anwächst, erfordert natürlich auch bedeutsamere technische Mittel und Fertigsteiten, um es in sesten Fermen in einander zu fügen, und daher war wiederum nothwendig, daß die Tonfünstler erst diese Technit an den Becalsormen sich aneigneten, die im Text schon ein sormates Band und die nöthige Anteitung midvachten, auch die musikalische Form zu sinden.

Bis ins sechzehnte Jahrhundert hinein bient so das Instrumentale bem Becaten nur zur Begleitung, und zwar bis in bas

vierzehnte Jahrhundert noch nur in fehr beschränfter Beise, und wenn von tiefer Zeit an bie Begleitung burch bie Inftrumente auch noch nicht bem Gesange eigenthümlich gegenüber tritt, so beginnt fie boch allmälig ihres größeren Klangreichthums fich bewußt zu werben. Die Luft am Colorit läßt immer mehr Instrumente erfinden und sie in immer mannichfaltigerer Beise zusammen seinen. fo bag bas fechzehnte Sahrhundert bereits fast alle Instrumente fannte, die wir heute auf so ausgedehnte und mannichfaltige Art benuten. Bei ben einfach mehrstimmigen Gefängen begnügte man fich, jeter Stimme ein besonderes Inftrument zur Unterftützung beizugesellen. Mit größerer Sorgfalt verfuhr man schon bei ber Begleitung vollstimmiger Chore, Die einander gegenüber gestellt waren. Die Luft an Experimenten mit dem Klange hatte auch bas Bocale ergriffen und mit bem Ente biefes Sahrhunderts wurden Bocalcompositionen für vier, sechs und mehr Chore allgemein. Sier nun versuchte man ben einzelnen Chören ein bestimmtes Colorit badurch zu geben, daß man jedem einzelnen Chor gleichartige 3n= ftrumente zugesellte und ihn burch ben besondern Mang der metallnen oder hölzernen Pfeife, ber gestrichenen ober geriffenen Saite por ben übrigen auszeichnete. Mit solchen Experimenten wurde bie Erfenntnig bes besondern Inhalts ber Inftrumentalmufif angebahnt. Man fühlte, welch ungleich erweiterte Mittel für ben individuellen Ausbruck bie Instrumentalmusit schon in bem erhöhten Alamareich thum barbet, und es fehlte nur noch bas Bewußtsein und bie Erfenntniß ber erhöhten Spielfülle ber einzelnen Inftrumente. Diese wurde namentlich in ben Inftrumentalchören, bie in ben verschiedensten Zusammensetzungen bie Testlichkeiten ber Sofe wie ber Städte prachtvoller ausstatten halfen, geforbert. hier machte fich gar bald bei ben einzelnen Inftrumentisten ber Trieb gur Erweiterung und zur virtuesen Ausbildung bes Inftrumentenspiels geltent. Die Beiger und Blafer merkten gar bald, wie wenig bie Bocalwerte, auf welche fie immer noch einzig angewiesen waren, für eine instrumentale Ausführung sich eigneten, wie wenig ber Bocalfatz ter Technik ihrer Inftrumente entsprach. Es mar eines ber beliebtesten Experimente jener Zeit, mehrstrophige Lieber berartig auszuführen, bag bie einzelnen Strophen verschiebenartig burch bie Inftrumente unterftutt, einzelne auch a capella gang ebne Begleitung gesungen wurden und daß bagwischen auch die Instrumente allein die Ausführung bes ganzen Bocalfates übernahmen. Hierbei namentlich nuifte sich ben Instrumentalisten die Ueberzeugung aufbrängen, daß schon die abweichende Technit ihrer Instrumente wie Die Besonderheit des Klangcolorits eine abweichende Behandlung des Instrumentalen nothwendig mache, daß ber Bocaliats nicht obne Weiteres auch für Instrumente bienlich sei, sondern daß er vielmehr auch in seiner einfachsten und ursprünglichen Gestalt nothwendig instrumental umgestaltet werben muise. Damit beginnt bie Uns bildung ber selbständigen Inftrumentalmufik. Indem bie einzelnen Instrumente in eigener Weise das Bocale barzuftellen versuchen, gelangen fie zu bem großen Reichthum ihrer Mittel, ber fie befähigte, bas weiter auszuführen, was im Bocalen nur angebeutet ift. Zunächst sind sie nur bemüht, die harmonische Grundlage bes Bocalfates aufzulockern und bie Melodie zu variieren, und zwar vorerst am Choral und dem Liede mit solchem Gifer, daß gar bald die Bosannisten neben Pfeifern, Fiedlern und Lautenschlägern zu ben respectablen Mitgliedern fürstlicher Kapellen gebor-Bor bem breißigjährigen Kriege schon sind es namentlich bie Trempeter und Pautenschläger, Die große Fertigkeit auf ihren Instrumenten entwickelten, und gar bald eine eigene Bunft bilden Roch weit ins achtzehnte Jahrhundert hinein wurden die sogenannten "Trompeter = und Pauterftucken" einflugreich auf die Composition.

Eine größere Selbständigkeit erlangten die Inftrumente in den Intraten, später Symsenien genannt, mit welchen sie den Becalsatz einleiten, den Ritornellen, mit denen sie ihn unterbrechen, und dem Postludio, mit welchem sie ihn abschlossen. Größere selbständige Instrumentalsormen wurden erst, nachdem die Oper, die Passionen und die geistlichen Concerte eine solche Ausdehnung gewonnen hatten, daß sie auch bedeutendere Einleitungssätze ersorderten, zu schaffen versucht. Diese Symsonien oder, wie sie später genannt wurden, Ouverturen sind wol die ersten größern Orchestersormen geworden.

Jerenfalls früher als sie konnten die, für das Clavier und die Orgel berechneten Formen zu künftlerischer Ausbildung gelangen. So unwollkommen auch das Clavier noch war, so erwies es sich doch dem beliebten "Diminuieren" und "Colorieren" viel günstiger noch, als die Yaute, weshalb es diese auch gar bald verdrängte. Für die Orgelmusik wurde der Choral, für die Claviermusik das

Lieb und ber Tanz die Bajis. Hur beide Instrumente beschränkte sich die Ausschmückung Ansangs meist nur auf die Singmanieren, auf die verschiedenen Arten des Borschlags, des Mordent und Triller. Bei Frescobald im seinen 1637 erschienenen Clavierswerfen sinden wir schon Tigurationen, die indeß mehr auf die Tonsleiter gegründet sind, als auf den Accord. Bedeutend freier gestaltet sich schon die Claviercomposition sünfzig Jahre später bei Comperin. Er giebt meist schon die ursprüngliche Liedmelodie auf und versucht eine Instrumentalmelodie claviermäßig zu verarbeiten. Die meisten Clavierstücke seiner 1713 erschienenen: Pieges de Clavecin sind Lieder ohne Worte mit Bariationen oder Rondean's, in welchen dem durchaus liedmäßigen Hauptsatz mehrere Rebensäße, zu jener Zeit Complets genannt, entgegen treten. Neben den streng canonisischen Formen wurden auch diese jeht sleißig weitergebildet, und sie und die strengen Kormen des Tanzes bereiteten die größern Orchestersformen vor, aus ihnen entwickelte sich der neue Orchesterschiel.

Johann Sebaftian Bach steht auch hier wiederum auf ber Grenze, wo das Alte vom Neuen sich scheidet. Er schließt auch instrumental jenes in sich ab und in ihm beginnt zugleich die neue Richtung schon herrliche Früchte zu tragen. Mit seinen Trgescompositionen und seinen strengen Claviersugen hat er das höchste geleistet, was die alte Aunst überhaupt instrumental nur zu teisten im Stande war und sie sind auch nicht überboten worden. Wie überhaupt vor Bach, so sügt sich auch hier noch das Instrumentale nicht den Gesegen des Becaten. Bach sührt das Instrumentale sichen selbständig, aber meist in den strengern Fermen des Bocalen. In der freiern Lerwendung des Materials, die wir in den Präludien vieler Trgessugen, in seinen Toccaten, Phantasien und Concerten sinden, und in seinen Suiten bereitet sich jene Weise vor, die von den spätern Meistern in ein System gedracht, der aanzen weitern instrumentalen Entwicklung zu Grunde liegt.

Wie bedeutsam auch in die Instrumentalcompositionen Bach's die Macht des alten Vollegesanges hineinragt, beweist der flüchtigfte Plief auf seine gesammte instrumentale Wirksamkeit.

Die Instrumentalmusik bedurste jetzt eines solchen Einstusses eigentlich auch viel mehr als die Bocalmusik, um iveell wie formell sich rascher entsalten zu können. So lange sie ihren Reichthum von Mitteln, ihre große Spiel- und Klangfülle nicht in festen Formen gruppiert, ist sie nur ein sinniges Spiel der Phanstasie, und diese Festigung ihr zu geben waren Lied und Tanz vorstrefslich geeignet, weil sie die individuellsten und dech auch energisch geschlossensten Formen sind. Die freien Instrumentalsormen Bach's, mit denen er die neue Zeit einleitet, lassen dies formelle Element allerdings noch vielsach vermissen und deshalb sollte er auch den eigentlichen Orchestersthl nur ideell anregen, nicht auch formell begründen. Aber gerade in den strengern Formen ist die Liedweise underkennbar. Sine große Anzahl Themen des "Wohltemperiersten Claviers" sind im reizendsten Ton des Bolksliedes gesungen und die Präludien lassen in ihren Conturen die innigsten Bolksweisen erkennen. Sinen bedeutenden sermellen Anstels zur Aufsindung des neuen Instrumentalsthls gab er endlich mit seinen Suiten.

Der Tanz sollte überhaupt für die ganze Instrumentalmusik eine fast noch größere Bedeutung erlangen wie das Lied. Namentlich unter dem Einflusse bieser Form bildet sich der Orchesterstyl.

Es ist dies Moment disher nur wenig berücksichtigt worden und doch gewinnt damit die Instrumentalmusik zumeist die Grundsbedingung ihres innern Organismus — den Rhythmus. Was in der Vocalmusik vornehmlich dadurch herbeigeführt wurde, daß in der Poesie an Stelle der Quantitätsmessung die Accentuation tritt, jene ebenmäßige Ans und Unterordnung der einzelnen Theile zuschmentrischem Ganzen, das gewinnt die Instrumentalmusik meist durch den Tanz.

Der Tanz durchmist gegebenen Raum in gegebener Zeit und diese sindet ihre genausste Bestimmung bis auf die einzelne Schrittsbewegung in der Tanzmusik. Wie nun die verschiedenen Tänze aus der verschiedenen Zusammensetzung von Tanzschritten bestehen, so die begleitende Musik aus zwei oder mehrtactigen Rhythmen. Der Walzer z. B. ist ein Tanz, der von zwei Personen ausgesührt wird, die sich auf einem kleinen Kreise mittelst zweimal drei gleichsmäßiger Schritte einmal drehen; dieser Tanz hat demnach dreistheiligen Tact und zweitactige Rhythmen. Gine andere Darstellung des dreitheiligen Tacts bringt die Mennett, eine andere die Polonaise. Die, dem Tanz verwandten Marschsermen geben äußern Anstes zur Ausbildung des zweis und viertheiligen Tacts. Wie nun in den charafteristischen, sinnigen Tänzen früherer Jahrstunderte sich die Tanzsiguren zu greßen Einheiten auerdnen und

biese sich wiederum nach bestimmten Iveen in Reihen und Rundstängen gruppieren, so ist auch die Instrumentalmusit gezwungen, diesen Organismus aufzunehmen und hierdurch namentlich gewinnt die Instrumentalmusit die Möglichkeit einer selbständigen Entwicklung.

Anch bei den Vocalsormen stellte sich das Princip des Nichtlimus namentlich im Liede als ein besonders treibendes dar. Allein seine Wirfsamseit wird doch vielsältig durch das Wort paralisiert; seine ordnende Araft zeigt sich erst unumschräntt gestaltend in der Instrumentalnunsik. Diese bedarf einer solchen ordnenden Macht; ohne sie ist sie um besten Valle nur ein sinnig belebtes Tonspiel. Weil ihr die Prägnanz des Ausdrucks der Bocalmusik sehlt, bedarf sie eines größern Auswandes von Mitteln, um sich verständlich zu machen, und diese ersordern dann nicht mehr architectonische Verschlingung, sondern nach geordneten Maßverhältnissen ersolgende Anordnung der einzelnen Glieder zu größern Partien.

Der unendlich erweiterte Reichthum, unter welchem sich jetst das ganze Material darstellt, dieser unerschöpfliche Quell der lieblichften und charaftervollsten Melodien, diese Unendlichfeit barmoni= feber Entfaltung und die gewaltige Breite, in ber fich alles gufammen zu fügen trachtet, erfordert eine gang andere Gruppierung als bas Bocale. Wenn für biefen bie Stetigfeit innerer organischer Entwicklung als oberfter Grundfats festzusetzen ift, so führt die Instrumentalmusik gang bedeutsame Abweichungen berbei. erfordert mit Nothwendigkeit die Ginführung gewiffer selbständiger Partien, welche zunächst in feinem Zusammenhange innerer Nothwendigkeit zum Sauptgebanken steben, die vielmehr als sein directer Gegensatz gelten mussen und nur berbeigezogen wurden, um ben Hauptgedanken in ein neues Licht zu setzen und ihn baburch verständlicher zu machen, theils auch um Rubepunkte, ober auch um Reime für eine neue Entwicklung zu gewinnen. Ja bie Wirfung burch Contrafte, Die in dem Bocalen zu den seltensten Ausnahmen gehören burfte, wird für bas Inftrumentale unerläßlich Bedürfnig. Alle die Gegenfätze nun werden zu allermeist durch die Kraft des Rhythmus in lebendiger Einheit zusammen gefaßt, also, bag bas Contrastierente und bas Fremte mit bem erganisch Werbenten sich zu einem einzigen Bilde vereinigt und boch jedes einzelne Glico in freiester Entfaltung selbständig Eriftenz gewinnt.

Die Tanzformen sind beshalb auch die ersten selbständigen Instrumentalformen geworden; an ihnen erst entsaltete sich die Macht des im Großen anordnenden Rhythmus, unter deren wesentslichem Einfluß dann jene Instrumentaleinleitungen zu Ouverturen, die Suiten zu Sonaten und Symsonien sich erweitern konnten.

Händel und Bach pflegten beibe auch die Formen tes Tanzes. Händel prägt, seiner Individualität entsprechend, das Charakteristische berselben, den Rhythmus, viel entschiedener aus, als Bach, dem auch diese Formen mehr Gefäß sind, in das er sein reiches Volksgemüth ergießt. Seine Sarabanden und Gavotten, Couranden und Allemanden sind Vilder aus seiner Vergangenheit, sind Scenen aus der Ruhl.

Auch die Liedform tritt in seinen freiern Clavierstücken schon nicht mehr, wie noch bei Frescobaldi und Couperin, als solche auf, sondern vielmehr nur in dem, sie bewegenden Princip. Bach sollte daher den Orchesterstyl nur ideell, nicht auch formell begründen.

Für die selbständige Ausbildung der Onverture wird zunächst and Glud bedeutsam; allein bas eigentlich gestaltende Princip bes Orchesterstyls, die Wirfung burch ben Contrast, scheint ihm nur einmal annähernt in ber Ouverture zur "Iphigenie in Aulis" aufgegangen zu fein. Huch seine Instrumentalwerfe wurzeln noch zu sehr in ber alten Anschanung. Er verwendet vorwiegend nur ein Motiv und zwar in der Weise der Contrapunstisten durch Versetzung in eine andere Tonart. Das alte Shstem aber war ja schon für ben Ausbruck bes modernen Empfindens im Gesange nicht mehr geeignet, bem instrumentalen Unsbruck mußte es gerabezu hinderlich werden. Das Princip des Contrastes ist baber immer noch nur äußerlich vorhanden, sowol in den Tängen, wie in den Duverturen und Symfonien, mit welchen bie Componisten ihre größern Vocalwerke einleiteten; es macht sich nur in ber Reihenfolge ber verschiedenen Sate, nicht auch an einem einzelnen geltenb. Erst als jenes im Volksliede lebendig gewordene und von Joh. Seb. Bach auch bem Instrumentalityl gewonnene Princip ber Dominantwirfung bie gesammte musikalische Gestaltung zu beherrichen beginnt und namentlich fich für bie Darstellung jenes Contraftes so außerordentlich wirtsam erweist, entwickelt sich aus biesem beraus ber einzelne Cat bes inftrumentalen Munftwerfe. Die erften

Bersuche erscheinen schon in einem Sohne und Schüler Joh. Seb. Bach's, in Philipp Emannel Bach; durchgreifenden Erfolg gewann erst Joseph Hahbn.

Der ganze erste Satz ber neuen Symfonie wie der Sonate und der verwandten Formen ist eigentlich nur eine Darstellung jenes ursprünglichen Prezesses, dem auch das moderne Lied seine Entstehung verdankt, natürlich in dem ungleich bedeutsamern Inhalt entsprechenden Dimensionen erweitert; und er zeigt sich nicht nur im Großen, in den einzelnen Theisen, sondern im Aleinen, in den Motiven gestaltend.

Das erfte Hauptmotiv prägt die Tonifa, bas zweite in Dur Die Dominante, in Moll bem entsprechend die Obermediante aus; aber beide Motive stehen nicht im Berhältniß von Strophe und Untiftrophe, fondern wie Sat und Gegensatz und aus ber gegenseitigen Ginwirkung baut fich ber gange erfte Inftrumentalsat ber neuen Symfonie auf. Zeigt fich hier nur bas Brincip bes Liebes, fo tritt biefes felbft in ber Regel schon im nächsten Sate, feltener erft im britten, gang bestimmt hervor. Das Abagio ober Antante ber neuen Symfonie ist nicht, wie in ber alten, ein Knaensatz ober alter Humms, sondern ein variiertes ober, wie namentlich bei Beethoven, scenisch erweitertes Instrumentallieb. Sandu und auch Mogart bedurften für biefen Satz gleichfalls noch bas Princip bes Contrastes, bas sie indeß in anderer Beise faffen, als im erften Sate. Sier ift es nicht die Dominant= bewegung in ihrer wunderbaren Wirkung, als vielmehr die Wechsel= beziehung zwischen Dur und Moll, die sie mehr liedmäßig und in Bariationen als Maggiore und Minore barftellen. Beethoven bedurfte bessen schon nicht mehr; er singt seine Abagio's gang in der Beise bes scenisch erweiterten Liedes, die wir bereits bei ihm kennen fernten und dies wird baburch oft bis zu hommischer Ausbreitung gesteigert.

Während so diese beiden Sätze ihre Abstammung vom Liebe nicht verlengnen, gehört der dritte dem Tanz an. Hahdn und Mozart pflegten mit besonderer Vorliebe die Mennett als dritten Spinsonies und Sonatensatz; Beethoven erhob auch ihn als Scherzo in eine höhere geistigere Sphäre.

Alls letten Sat endlich erwies sich jene, gleichfalls aus bem Viede entwickelte Rondoform, die wir schon bei Conperin fanden

und die neben der Bariation ganz besondere Pflege fand, am geeigenetsten, und Mozart und Beethoven gaben ihr burch die großartigste Anlage, durch mächtige Themen und entsprechende breite Ausführung die Gewalt und Bedeutung von dramatischen Finale's.

Es kann nicht unfre Absicht sein, die historische Entwicklung diefer Formen weiter zu verfolgen. Nur der Ginfluß, den das Lied auf ihre fernere Pflege äußert, interessiert uns hier.

Bei Beber schon hindert er wiederum die orchestrale, überbaupt instrumentale Gestaltung. Jener eigenthümliche Bug ber Individualität tiefes Meisters, ber durch die einseitig swische Richtung, welche die Musikentwicklung jest bereits einschlägt, geweckt, Die finnlich reizvolle Seite bes unfifalischen Darftellungematerials in ben Berberarund brängt und ber schen ben Bocalsats vollständig beberricht, konnte erft instrumental seine gange Bedeutung gewinnen. Das Orcheiter erft bietet ben reichsten Borrath von Farbentonen, burch beren verschiedenartige Mischung sich eine große Mannich= faltiafeit bes Rlangcolorits herstellen läßt und bies verstand Weber so meisterlich, bag er namentlich baburch seinen Plats in ber kunftgeschichte gewann. Seine feine und originelle Instrumentation ift sein wesentlichster Berzug. Doch auch bas Bebeufliche und Berberbliche biefer Richtung, ber Mangel einer organischen Entwicklung wird instrumental weit fühlbarer, als vocal; der Instrumentalstyl verliert ja seine Grundbedingung. Die Duverturen von Weber fint bie reigentsten Botpourri's, bie überhaupt zusammengestellt werben fonnen, aber sie sind keine eigentlichen Orchesterformen, noch weniger Orchesterprologe im Sinne Glud's, Mogart's ober Beethoven's. Die einzelnen Hauptmomente ber Oper find zwar in ber Duverture zu einem Sate verbunden, aber nicht zu einem organisch sich entwickelnten Orchestersatz, und nur bie reizvelle Suge ber einzelnen Partien und bie mabrhaft berückente Inftrumentation vermögen bier tiefe Mängel ber Conftruction zu verdeden. In Weber's übrigen Inftrumentalwerfen, feinen Symfonien, Tries, Conaten und Concerten treten fie indef jo entschieden bervor, baß biese nur in ihren einzelnen Partien, nicht in ihrer Besammtheit zu interessieren vermögen.

Eine ganz neue Gattung Instrumentalwerke treibt biese Richtung in bem ersten bebeutenden Bertreter ber neuen musikalischen Tyrit, in Franz Schubert herver. Die Tiese und Innigkeit seines Gemüths, die üppige Fülle seiner Empfindung brängten ihn sechen in seinen Bocaswerken zu der ausgedehntesten Berwendung des Instrumentalen, in welchem das geheime Weben und Walten des Geistes viel erschöpfender und unmittelbarer äußere Darstellung gewinnt, als im Bocasen. Dabei entwickelte sich manch ein Zug in seinem Innern, manch ein Bild in seiner Phantasie, für welche das Wort des Dichters kein entsprechendes Ausdernchsmittel mehr ist, und so wird auch Schubert zur Instrumentalmussik ganz naturgemäß hinüber geführt. Hier sellte er nun zunächst den Beweis liesern, daß die lyrische Beschansichkeit nicht geeignet ist, große und weit angelegte Instrumentalsormen zu schassen, daß die gesammte Innerlichkeit rielmehr sich an entsprechenden obzestiven Wildern, die sie der Phantasie vorübersührt, concentrieren muß.

Schubert's größere Instrumentalwerke, seine bekannte Shmfonie, das Quintett, die Trio's und die Sonaten für Clavier setzen
sich aus einer Menge wunderbar empfundener und ausgeführter
Züge zusammen, aber ohne die nothwendige orchestrale Fassung und Gruppierung zum geschlossenen Ganzen. Die einzelnen Gefühlsergüsse sind an einander gereiht ohne jene Gegenwirkung auf einander, die allein das instrumentale Kunstwerk plastisch heraustreten läßt.

Dagegen schuf er in seinen Bariationen, Impromptu's, ben Polonaisen, Märschen und Walzern jene kleinen lyrischen Instrumentalsormen, welche seit bem burch Chopin, Mendelssohn, Schumann und eine ganze Reihe jüngerer Künstler mit großer Sergsalt gepslegt wurden. Die Formen an sich sind allerdings nicht neu. Seit Bach waren alle Meister des großen Instrumentalstyls auch für ihre Ausbildung bemüht. Allein sie erscheinen dech immer mehr als in der Entwicklung zurückzebliebene Bruchstücke größerer Werfe, oder haben nur sormell Bedeutung. Selbst die "Bagatellen" von Beethoven, welche den neuen Schubertschen lyrischen Instrumentalsormen am nächsten stehen, enthalten durchweg Keime für größere Orchestersormen, die der Meister in ihrer Entfaltung selbst zu hindern für nothwendig erachtete.

Mit Schubert beginnt baher erst bie neue Phase und eigentlich kunsthistorische Bedeutung bieser Formen, indem er ihnen einen tyrischen, nur auf sich bezegenen Inhalt einflößte. Sie sind die eigentlich instrumentale Ergänzung der Liedsorm geworden. Bei Shubert haftet ihnen noch eine eigenthümliche Weitschweifigkeit an. Im Liebe hielt das Wert die Phantasie des Meisters noch in engern Schranken; in diesen instrumentalen Formen bewegt sie sich sessielles und frei und in einem wahrhaft schwelgerischen Spiel mit reizenden Melodien, Harmonien und berückenden Klangwirkungen bringt er den einen Zug seiner erregten Innerlichkeit, ihn bis in die seinsten Nuancen versolgend, zur Erscheinung.

Chopin folgte diesem Ausdruck, ihn noch subjektiver zuspigent, und Mendelssohn und Schumann führten auch ihn auf seine Bointen zuruck.

Men belssohn's genialer Sinn für Formvollenbung leitete ihn direct auf den Ursprung dieser ganzen Gattung, auf die Form des Liedes hin. Man hat seine "Lieder ohne Worte" vielsach zum Gegenstande des Angriffs gemacht, und gewiß sehr ungerechtsertigt. Schon die geniale Weise, mit der Mendelssohn die eigenthümsliche Aufgade löste, hätte alle Kritif zum Schweigen bringen müssen, auch wenn die ganze musikalische Entwicklung nicht mit solcher Entschiedenheit auf diese neue Phase des Liedes hindrängte. In ihr, wie namentlich auch in der ganzen Individualität des Meisters aber ist sie tief begründet. Die musikalische Form des Liedes hat eine so bestimmte Festigung gewonnen, daß sie des Textes nicht nothwendig mehr bedarf und wie berechtigt dieser Standpunkt ist, wird unwiderleglich durch die Thatsache bewiesen, daß gerade diese "Lieder ohne Worte" Mendelssohn"s kunst und enturgeschichtliche Bedeutung am sestesten begründeten.

Schumann's Genius ist Anfangs fast ansschließlich in diesen kleinern Formen thätig. Sie wurden die Grundlage seiner ganzen kunstschöpferischen Wirksamkeit. Er sührt ihnen aber einen ganz neuen Inhalt zu, indem er wieder unter dem entschiedenen Einfluß eines bestimmten Darstellungsobjekts ersindet. Wir glauben die Schubert'sche Clavierpiege ganz richtig als Ergänzung seines Liedes zu bezeichnen; sie hat jenen Gefühlsüberschuß zu seinem Darstellungsobjekt, der im Liede nicht zur Erscheinung kommen kann. Noch tieser wurzelt auch nach dieser Seite Mendelsssohn im ursprünglichen Liede. Schumann's Clavierstücke sind durch diese Richtung nur angeregt; sie haben eine directe Beziehung zum Liede nicht mehr. Sie sind "Phantasiestücke" und stehen daher erst vollständig auf dem Boden, aus dem das instrumentale Lunsmeres

überhaupt heraustreibt. An einer Erscheinung ober einem bestimmten Vorgange bes äußern Lebens entzündet er seine Phantasie, oder bestimmte Ideen erzengen in ihr Tonbilder, die nur instrumental äußere Gestalt gewinnen können.

Diese kleinen Claviersermen Schumann's haben baher auch viel nähere Beziehungen zu dem großen instrumentalen Kunstwerk als zum Liede selbst. Sie entsprechen ziemlich tren dem zweiten Theil bes ersten Symsoniesates, in dem das leichte freiere Spiel mit dem oder den Motiven des Hauptsates beginnt. Auch sie haben zu ihrer Grundlage ein Motiv, meist eine sogenannte Claviersigur aus deren dialectischer Entwicklung, die aber unter gleichzeitiger Herrschaft jenes Phantasiebildes ersolgt, das Tonbildschen hervorgeht.

Somit hatte Schumann von vornherein viel entschiedener von dem instrumentalen Gebiete Besitz ergriffen als Schubert und Mendelssohn, und er vermittelt ihm die neue Kyrif mit weit durchgreisenderem Ersolge als jene; zugleich zeichnete er auch hier wieder den Weg vor, auf welchem die neue Beise zum neuen größern und auszesührten instrumentalen Kunstwerk führen muß. Die beiden Claviersonaten Op. 11 und 22. haben denselben Hintersgrund, wie die Charafters und Phantasiestücke. Iene erste sis mells Sonate hat den gleichen Boden mit den Davidsbündlertänzen, und vergebens versucht hier noch Schumann die stürmische Haft und die zarte Innigkeit seines Wesens, die noch sehr unvermittelt in seiner eignen Innerlichseit nebeneinander liegen, zum größern Tonsbilde zusammenzufügen.

Das erste Instrumentalwerk, in welchem diese ganze neue Richtung objektive Haltung gewinnt, ist die Symfonie in Bour. Mit ihm ist der Fortschritt des orchestralen Kunstwerks von dem nur schwelgerisch erregten Spiel der Phantasie, in welchem noch die Orchesterwerke Schubert's und Mendelsssohn's wurzeln, zu wirklichen, aus ihrer Unbestimmtheit heraustretenden Bildern entschieden. Namentlich hat der Meister jene Macht des Nhythmus wieder gewonnen, oder doch zum mindesten ganz entschieden den Weg hierzu bezeichnet, welche auch den ungleich größern Reichthum von seinern Zügen, in dem sich jetzt das neue orchestrale Kunstwert darlegt, einheitlich zusammensaßt. Das ist ja der Hauptmangel des Schubert'schen Orchesterstyls, daß ihm jene, im

Greken anordnente Macht bes Rhythmus fehlt, weshalb fich nicht felten früh schon eine, die andern wunderbaren Schönheiten beeinträchtigente Monotie einstellt. Schumann fühlte biefen Mangel, und er mürbe bei ibm um so empfindlicher geworden sein, weil er seine größern Orchesterwerke nech feiner im Detail zeichnet, als Schubert. Daber verwendet er früh auf die rhythmische Seite eine große Sorgfalt; freilich nur erft mehr äußerlich. Er legt feine Themen meist schon so mannichfach rhythmisiert an, baß sie schon unser Interesse in hohem Grade erregen, aber auch zugleich die ehnthmische Unordnung im großen Ganzen unendlich erschweren. 11m sie herzustellen und boch auch die rhythmische Mannichfaltigkeit gu fteigern, wird Schumann baufig auf außere Bulfemittel gewiesen. Die rhuthmischen Verrückungen, Die Synkopen werten bei ihm fast permanent und jene vollständige Auflösung des Rhythmus, Die namentlich bei Beethoven bas Orchester oft in einen wilden Taumel gerathen läßt, wie jener plötliche Uebergang ans bem einen Rhuthmus in den andern, der bei Beethoven nur innerlich motiviert erscheint, werden bei Schumann gur äußern Nothwendigfeit. Trottem ift Schumann's Beije ber rhuthmiichen Behandlung ein Fortschritt und jene Symfonie, wie die in Chur, die Quartetten für Streichinstrumente, bas Quartett und Quintett für Piano und Streichinstrumente, bas Clavierconcert, die Duverture zur Genoveva und zu Manfred, beweisen, daß er es recht wol verstand, das bunteste rhythmische Wechselspiel mit Meisterhand zusammen zu fassen. In vielen bagegen, namentlich in ber britten und vierten Symfonie läft es bie rubelose Haft der Rhuth= mit zu keinem wahren Genuß ber melevisch und harmonisch so fest und sicher ausgebildeten und so schön und wahr empfundenen Tonbilber gelangen.

Jene größeren Instrumentalwerke und die bereits früher erwähnten Wocalwerke des Meisters reihen sich dem Bedeutendsten au, was je geleistet worden ist und weil sie durchaus auf dem Boden der neuen Aunstanschauung stehen, werden sie erst als die Marksteine der neuen Zeit gelten. Was Beethoven durch seine letzten Werke auregte, hat Schumann mit durchgreisendem Erfolge groß und herrlich auszusühren begonnen. Er fuüpst nicht an diesen, sondern ganz naturgemäß an den Meister an, welcher der Tonkunst erst die Mittel und Formen sür den Ausbruck der isolierten Einzels

empfindung guführte: an Frang Schubert. Aber in bem Streben, feiner Empfindung wie feiner Bhantafie fruh einen concreten Sintergrund zu geben, fant er ben eigentlichen Inftrumentalitul ber neuen Richtung. Er fpitt ben subjettiven Ausbruck immer feiner 311; aber er ift auch zugleich unabläffig bemüht, ibn in feste, allaemein faßbare Formen zu gießen. Un jenen individuellen Clavierformen erprobt und stählt er bie Kraft seines Husbrucks, ebe er ibr in seinen beiden Sonaten Op. 11. und 22. eine objektive Kaffung zu geben versucht. Dann erft führt er mit Op. 24. ibm auch bas Wort zu und weitet ben sprischen Ausbruck mit Op. 30. und 31. epifch aus. In bem ernften Streben nach Formvollenbung vernachläffigt er auch die feststehenden contrapunttischen Formen nicht; Die Gigne und Fugbette aus Op. 32., Die Sechs Fugen Op. 60. und die Bier Fugen Op. 72. find nichts anderes, als bie welgelungenften Berjuche, bem mobernen Inhalt bie bochfte fünft: ferische Form zu geben.

Daber bedarf ter Meister auch keines Programms, als er in seiner Phantasie Tonbilder bervorruft, die er bem Orchester in ben weitesten und reich ausgeführtesten Formen anvertrauen muß. Seine Bhantafie ift bereits fo geschult, bag fie formell zu erfinden im Stante ift; bag jene Bilber fich fofort in Mufit umfeten; bak ber Meister, um sie seiner musikalischen Anschauung zu vermitteln, nicht erst nöthig bat, sie in Worte zu fassen. Doch auch ber Hörer berarf keines Programms. Wie bie Phantafie unseres Meisters, ift auch seine Technik geschult. Diese hat er sich zum aroken Theil erft felbit geschaffen, ober boch so umgestaltet, bak sie wie sein eigen erscheint. Beber einzelne Zug seiner großen Inftrumentalschöpfungen spricht sich baber felbst ans in höchster Bestimmtbeit und Deutlichkeit und nur als er auf jenem Standpunkt angekommen ift, auf bem seine Technik in ein Migrerhältniß zu seinem Inhalt tritt, als bie Besonderheiten berselben zu Absenderlichkeiten werden und seine Phantasie zu beherrschen beginnen, verliert er sich and instrumental in interessanten, ergreisenden und fesselnden, aber nicht mehr einbeitlich zusammen gehaltenen Ginzelheiten. In allen größern Orchesterwerten aber erweift sich bie Erfenntniß schaffent, taß in ter wachsenten Bertiefung und Erweiterung bes Inhalts Die Nothwendigseit einer organischen Gliederung immer entschiedener in ben Borbergrund tritt. Der Meister entwickelt fie alle, wie

seine großen Vorgänger, aus unscheinbaren Themen, aus Motiven, in die er die Grundgedanken seines Idealbildes zusammenkaßt und durch deren organische Entwicklung führt er uns dann in die geheime Werkstatt seines Geistes und enthällt uns allmälig alle die Gedanken und Empfindungen, die ihn während des Schaffens bewegten, entschleiert uns, was seine Phantasie, seinen Geist erfüllte; und weil er sich überall an dem Bande der Naturgesetze hält, diese nirgends "negiert oder überspringt," sondern nur wiederum tiefer saßt als jeder Vorgänger, wird es nicht leicht, aber dech möglich, ihm zu folgen ohne Programm. Das aber scheint uns die einzig mögliche Weise des Instrumentalstyls zu sein, und daß die neue Zeit des Programms bedurfte, um ihm einen neuen Inhalt zuzussühren und die Möglichkeit des Verständnisses zu erreichen, dürfte ein Verweis sein, daß sie überhaupt den Instrumentalstyls selbst versoren hat.

Die symfonischen Dichtungen von Frang List find in ber That auch viel eher versuchte orchestrale Uebertragungen seines Liedstwis, als wirklich instrumentale Runstwerke und bedürfen darum bes Programms. Sie wurzeln allerdings ihrer Ibce nach burchans in der Entwicklung der Richtung unserer Zeit: sie sind Produkte bes energischen Strebens, ber Inftrumentalmusik nicht ben böchstmöglichen, sondern vielmehr begrifflichen Ausdruck zu geben, wie ihn die Bocalmufik hat. Doch können wir nie auch nur die Roth= wendigkeit eines folchen Berfahrens zugestehen. "Dieses bestimmte Ergreifen bes Programms, bie Bereinigung von Bewußtem und Unbewußtem," was die Inftrumentalmusik für unsere Zeit und die Zukunft lebendig erhalten foll, ift ja eigentlich Aufgabe der Bocalmufik, namentlich in ihrer Berbindung mit der Instrumentalmusik, wol nimmer aber ber reinen Instrumentalmusik. Warum also instrumental versuchen, was vocal fünstlerisch und erfolgreich auszuführen ift? Im vocalen Kunftwerk find Programm (ber Text) und Musik untrennbar zu gemeinsamer Wirkung verschmolzen; im instrumentalen nicht; entweder die Minsik ist dem Programm ober bas Programm ber Musik angehängt, und eins von beiben bann sicher überflüssig. Zu bem beruht es wol auf arger Selbst= täuschung, wenn bie Unhänger ber Programmunift in ber rhapse= bischen Weise bes neuen Styls ben gesuchten Ausbruck wirklich erfennen. Die Instrumentalmusik hat zunächst feine so bestimmte Fermen, wie bie Bocalmufit, weil fie fein bichterisches Beregefüge

zu respectieren hat; aber sie muß boch viel entschiedener noch nach formeller Testigung ringen, weit sie nur so bie Möglichkeit eines bestimmten Ausbrucks gewinnt. Der einzelne Ton tritt erst burch Die Berbindung mehrerer zum Accord oder zur melodischen oder rhythmischen Phrase aus der Unbestimmtheit des Ausbrucks beraus; nur in seinem Berhältniß und in Beziehung gebracht zu andern, erlangt er eine gewisse anstrucksvolle Bestimmilbeit. Die einzelnen Motive over Phrasen erlangen ebenfalls wiederum nur badurch specifisches Gepräge, baß fie in engfte Beziehung zu einander gesetzt werden und je fester und funstlicher sich diese einzelnen Glieder des Runstwerfs in einander fügen, um so bestimmter muß der Ansbruck des Gangen werden, fo bag er in den topischen Formen bes Marsches over tes Tanges over tes Chorals und in ten canonischen Formen fast begriffliche Bestimmtheit erlangt. Indem Die Programmunift biese natürliebe Formation aufgiebt, verliert sie bie eigentliche Grundberingung ber Ausbrucksfähigkeit bes Instrumen talen; sie fann eben nur Gruppen zu zeichnen versuchen, welche zu ihrer Berftändlichkeit ber Unterschrift bedürfen.

So müssen wir auch auf dem Gebiete der Instrumentalnusit Schumann als densenigen bezeichnen, der den Instrumentalstyl der neuen Richtung fand, in welchem die subjektiven Mächte des Individumms größere Freiheit für ihre Eutfaltung gewinnen und dennoch objektive Vassung sinden. Das aber ist die Aufgabe der Musseltung seit Bach und sie wird es sein dis auf alte Zeit; und seden hat ein jüngerer Nachwuchs die Erdschaft jenes letztweingegangenen Meisters angetreten. Außer dem größten Theil der bereits früher angesührten jüngeren Künster dursten nech Joach im Raff, Selmar Bagge, Robert Boltmann, Friedrich Riel, Carl Reinecke, Normann, Bernsborf und Jadzbassel, Carl Reinecke, Normann, Bernsborf und Jadzbasselseit und dennoch allgemein saßbarer Gestaltung in überlieserten Freiheit und dennoch allgemein saßbarer Gestaltung in überlieserten Freiheit und dennoch allgemein saßbarer Gestaltung in überlieserten Freiheit und kennoch allgemein saßbarer Gestaltung in überlieserten Freiheit und Rumst neue Kunstschaftspfungen.

Die Kunft schafft nach Gesetzen ber Nothwendigkeit und Zwedmäßigkeit und erzeugt baher für gleiche Zwede auch gleiche Formen, aber nicht als Schablonen, sondern immer als der lebendige Organismus, der sich den größeren oder geringeren Dimensionen des Inhalts genan anschließt, um ihn so in ideeler Plastification darzuftellen. Dieser Organismus ift zu allen Zeiten berfelbe und selbit wenn er sich in tweischen Fermen krystallisiert, wie im Liebe ober Choral und in einzelnen Instrumentalformen, verbärtet er nicht zur Schablone, fondern er läßt eine folch ausgebreitete Bielgestaltigfeit zu, wie sie ber Inhalt eben verlangt. Lieb, Choral, Homans. Canon und Ange bes fünfzehnten Jahrhunderts unterscheiden sich wesentlich von den gleichen Formen des neunzehnten und doch lebt in allen berfelbe Organismus. So wie es nun gewagt erscheint. von überwundenem Standpunkt zu sprechen, so thericht ift es, an hergebrachten Formen festzuhalten, weil fie burch eine lange Lebens= bauer fanctioniert find. Mit ber Rengestaltung, welche bas Bewußtfein eines Boltes erleidet, muß sich nothwendiger Beise auch ber Ausbruck besselben, seine Annst anders gestalten. Jede Rengestaltung hat aber im Alten ihren Boben und wie bas neue Bolfsbewuftsein selbst nur als Produkt vergangener Zeit erscheint, fo wird and bas Aunitwerf nach Form und Subalt sich vergangenen Berioten aufchließen. Und bas ift bie Bedeutung bes alten Runft= werks. Nicht daß man es als mustergiltig kepiere, ober aber als übermunden igneriere, sondern daß es hincinrage in die neue Reit und biefe an ihm erstarke und tüchtig werbe, neue unvergängliche Kunftwerfe zu schaffen. Die Unnstlehre aber muß hierzu bie Wege babnen, indem fie bas Berftandnig ber Bergangenheit erschließt. Die Gegenwart begreifen lehrt und badurch die Zufunft vorbereiten bilft.

Salle, Drud ter Waifenband : Buchtruderei.



# Noten - Beilage

3 u:

## Das beutsche Lieb

von

A. Beissmann.



### Inhalt.

| N  | 1.  | Run lobet mit Gefangen                                         | . 2 | Bolføli | cò. |      |       |      |     | Seite | 4  |
|----|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|------|-------|------|-----|-------|----|
| 11 | 2.  | Gang schwarz heßlich jett lang                                 |     | • 11    |     |      |       |      |     | "     | 4  |
| 11 | 3.  | So wünsch ich ir ein gute nacht                                |     | • 11    |     |      |       |      |     | "     | 5  |
| 11 | 4.  | Mein freud allein in aller welt                                |     | . ,,    |     |      |       |      |     | "     | 6  |
| "  | 5.  | Ich fund an einem Morgen                                       |     | . ,,    |     | ٠    |       |      |     | ,,    | 6  |
| 11 | 6.  | Frau, ich bin euch von Herzen ho                               | 16! | ! ,,    |     |      |       |      |     | "     | 7  |
| "  | 7.  | Es jagt ein jeger geschwinde                                   |     | , ,,    | •   |      | ٠     |      |     | 17    | 8  |
| "  | 8.  | Wo foll ich mich hinteren?                                     |     | . ,,    | ٠   |      | ٠     |      |     | 21    | 8  |
| "  | 9.  | Entlanbet ist ber walbe                                        |     | • "     |     |      |       |      |     | "     | 9  |
| "  | 10. | Wol auf, gut g'fell, von hinnen .                              |     | . ,,    |     |      |       |      |     | ,,    | 9  |
| 11 | 11. | Insbruft ich muß bich laffen .                                 |     | . ,,    |     | ٠    | ٠     |      |     | 11    | 10 |
| ** | 12. | Ich fol und muß ein bulen haber                                | ī   | . ,,    |     |      |       |      |     | 11    | 10 |
| "  | 13. | D lieber Haus, verforg' bein Bai                               | 18  | • "     |     |      |       |      |     | "     | 11 |
| ** | 14. | Dort oben auf bem berge                                        |     | 7.7     | ٠   |      |       |      |     | 11    | 11 |
| 11 | 15. | Ein abt ben wöll wir weihen .                                  |     | ,,      |     |      |       |      |     | "     | 12 |
| 11 | 16. | Der müller auf ber obermül                                     |     |         |     | ٠    |       |      |     | 11    | 12 |
| 11 | 17. | Goods werden al van groter fan                                 |     |         |     | ٠    |       |      |     | 27    | 13 |
|    | 18. | Ihr lieben Solbaten tret all heran                             |     |         | ٠   |      | ٠     | 0 0  |     | **    | 14 |
| ,, | 19. | n. 20. Meister Müller thut mal se                              | ,   | .,      |     |      |       |      |     | ,,    | 15 |
|    | 21. | Selig ift ber Tag                                              |     |         | M.  | FI   | ank.  |      |     | ,,    | 15 |
| "  | 22. | So sing' und spring                                            |     |         | •   | **   |       |      |     | "     | 16 |
| ** | 23. | D Sternenäugelein!                                             |     |         |     |      |       |      |     | "     | 22 |
| ** | 24. | Mit Freuden, mit scherzen                                      |     |         |     |      |       |      |     | 11    | 25 |
| 11 |     | Die Lust hat mich bezwungen                                    |     |         |     |      |       |      |     | 11    | 27 |
|    | 26. | Bist bu von ber Erbe                                           |     |         |     |      |       |      |     | **    | 28 |
|    | 27. | Ei wohlan! so hab' ich boch.                                   |     |         |     |      |       |      |     | • 11  | 30 |
|    | 28. | Will sie nicht, so mag sie's laffen Hotbe Phyllis, beine Liebe |     |         |     |      |       | ,,   |     | **    | 31 |
|    | 29. | Holde Phyllis, beine Liebe                                     | •   |         |     |      | •     |      |     | **    | 33 |
| ** | 30. | Ja, liebster Damon, ich bin libert                             |     |         |     |      |       |      |     | **    | 35 |
| 11 |     | Willst bu biesen Ranb nicht straf                              | en. |         | 3.  | 3.   | Aldı  | icol | a.  | "     | 36 |
|    | 32. | Du Echo meiner Rlagen                                          | •   |         | J.  | 20.  | . Mi  | irpu | rg. | "     | 38 |
| 11 | 33. | Das Ende vieler buntlen Tage.                                  |     |         | Chi | r. ? | Ridye | elma | un. | 11    | 39 |
|    |     |                                                                |     |         |     |      |       |      |     |       |    |







N 3.





Sch stund an ei = nem morzgen heim-lich au, — ei= nem ort

bor gen

ich hö

ret

- mich ver -

ba het



15 H.





#### M 8.



Do fol ich mich bin = te = ren? ich tum=mes brii-ber = lein?] Wie fol ich mich er - ne = ren? mein gut ift viel gu flein.



fom - mer lang.

#### Nº 11.



brab - - birn

#### Nº 13.



ficht ein bo - bes haus ba fieht ein bo-bes haus ba fieht ein bo-bes haus.









M 17.

Den loffanc ber brie Kinderen in ben vierighen ouen. Nac een banflieten: Conft ic bie Maneschopn bebeden.





№ 18. Soldatenlied.



#### N 19.

#### Des Müllers Töchterlein.



.Nº 20.





 $\mathcal{N}$  21.

#### Meldior Frank.





N 22.















M 23. Johann Hermann Schein. 1628.





















Nº 25 \*).

## Seinrich Albert.

Borjahrs = Liedchen.



<sup>\*) 3</sup>m Original ift eben fo wie bei ben folgenben Liebern bis Nr. 31. bie Clavierbegleitung nur burch ben bezifferten Bag angegeben.





Reifmann, beutiches Lieb.

.Nº 27.

# Andreas Sammerschmidt. 1642.











#### .N 29.

mue:

Sperentes singenter Muse an ber Pleife. 1742.







№ 30. Carl Heinrich Graun. 1753.





30hann Friedrich Agricola. 1753.





Nº 32.

# Friedrich Wilhelm Marpurg. 1756.





N 33.

### Christoph Nichelmann.







Buchbruderei von Otto Benbel in Salle.







University of Toronto Library

DO NOT REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

14632

Reiszmann, August Das deutsche Lied in seiner historischen

> LG.H R378d

